### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

## (Nro. 104.)

3. Września 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>mrieniąc | iz 4 s       | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej i wiedeńsk- |                                  |                                        | R     |                   |                              |                                                    | Ombro-<br>metrmia.<br>paryzk. | Wiatr                       | Stan atmosfery                                                                                        |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Sierpnia           | 0 N.<br>V. ⊙ | 27, 332<br>27, 303<br>27, 305<br>27, 345                                 | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 1 1<br>1 0<br>0 8<br>0 8<br>1 2<br>1 7 | +++++ | 0,5<br>9,2<br>9,5 | 5,35<br>4,25<br>4,12<br>4,20 | 95,52<br>75,94<br>87,53<br>94,27<br>95,93<br>95,86 | 0, 354                        | Połud. W. słaby - Z. średni | chmurno 3.  rzad. pokr. k.g. 8. deszcz.  pokr. błyskawica deszcz.  pochm. od god. 8. deszcz.  deszcz. |

Sredni stan wilgoci dnia 30. Sierpnia: 80,33 dnia 31. Sierpnia: 95,35 pCt. Temperatura powietrza ( najwieksza )30. Sierpnia (+10°0) 31. Sierpnia (+11°0) + 8,7)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 29. Sierpnia: Hrabia Grocholski Ludwik, z Bialej. — Ryszczewski Józef, z Tarnopola. — Eckert, c. k. Major, z Urohowyża. — Terlecki Mikołaj, z Lanowic. — Czermiński Józef, z Leśniowca. — Biliński Elijasz, ze Stryja. — Jaźwiński Racol, z Podniestrzan. — Omeziński Karol, z Rossyj.

— Biliński Elijasz, ze Stryja. — Jazwinski Ratol, z Podniestrzan. — Omeziuski Ratol, z Rossyi.

Duia 30. Sierpuia: JW. JX. Jachimowicz, biskup obr. gr., z Uniowa. — Rsiążę Windischgrätz, c. k. Kapitan, z Jarosławia. — Hrabia Hrasicki Maciej, z Zotkwi. — Hrabia Baworowski Michał,
z Tarnopola. — Hrabina Łosiowa Aniela, z Narola. — Papara Władysław, z Przemyśla. — Ochocki Adolf,
ze Spasa. — Rulikowski Kajetan, z Świtazowa. — Pietruski Honstaaty, ze Stryja. — Urbańscy Rudolf
i Jan z Pobrosina. — Borowski Leon, z Brzeżan. — Załuski Józef, z Czortkowa.

Dnia 31. Sierpnia: Hrabina Snarbek Tekla, z Polski. — Nechay, c. k. Radca kryminslny,

z Karlsbadu. - Szlachtowski, c. k. Radca Sad. szlach., z Komarna. - Bilsai Apolinary, z Brzezan. - Borkowski Henryk, z Dynowa. – Nowosielecki Leon, z Sanoka. – Stadnicki Hilary, z Sącza. – Gierowski Leon, z Sambora. – Kisslinger, c. k. Kspitan, ze Złoczowa. – Baron Doliniański, c. k. Podpurucznik, z Zółkwi.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 29. Sierpnia: Bogdanowicz, c. k. Radca krym., do Przemywólek. - Lichauscheff, ces. ros. Assesor kolegijalny, do Rossyi. — Badeni, c. k. Komisarz cyrk., do Bushe. — Skolimowski Tadeusz, do Machomety. — Dobrzański Felix, do Stryja. — Rozborski Antoni, do Siedlish. — Zabielski Teodor i Borkowski Józef, do Złoczowa. — Oswald, c. k. Porucznik, i Hrabia Poliguac, c. k. Podporacznik, do Czerniowiec. - Hrahia Mier, c. k. Podporucznik, do Zołkwi.

niowiec. — Hrabia Mier, c. k. Podporucznik, do Zoliani.

Dnia 30. Sierpnia; Hrabia Stadnicki, do Wojatycz. — Hrabia Dulski, do Bartatowa. —
Hrabia Potocki Stanislaw, do Brzeżan. — Hrabia Romorowski Henryk, do Pawłowa. — Hrabia Zsłuski Jan, Jaszowski Piotr, do Stryja. - Skrzyński Felix, do Bechorza. - Biliński Edward, do Rorczówki. -- Rulikowski Władysław, do Polski.

Buia 31. Sierpuia: Hr. Krasicki Edmund, do Sanoka. - Pietruski Konstanty do Pustomytów.

#### Dnia 26. Sierpnia. Srednia cena. Srednia cena. pCta. w M. H. pCtu. w M. K. Poryczka do wygrania przez losy z r. Obligacyje długu Stann (5 )110 5)16 )100 1)8 1834 xa 500 ZiR. . . . . . . . Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 Pożyczka do wygrania przez losy zr. ) --muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) -22 50 ZłR. . RCW Tyrolahich . . . . . 63 114 (3112) 78 1/4 (Skerh.) (Domest.) Obligacyje wiedeńskie bankowe. (2112 ) 54 314 (M. H.) (M. H.) Akcyje bankowe, jedna po 1599 ZR. w Mon. Hon. Obligacyje Stanów Austryjac- (3 Listy zestawne galicyjskie, za 100 ZiR. kick powykej inikej Aniry, (2 1/2 Czech, Morawii, Szlazka i (2 1/4 Styryi, Krainy, Karniolii i (2 Dnia 27. Sierpnia. Srednia cena. Gurycyi . . . . . (13)4 pCtu. w M. H. Obligacyje długu stanu . . (5 )110 112

Hurs wexlowy w M. K.

z dnia 27. Sierpuia. Amsterdam, 100 telar. Kur. tal. Augsburg, 22 100 ZR. Kur.; ZR. 133 3|8 w. 9 mis. g. Uso. 97 112 Frankfurt z. M. za100ZR 20fl. stopyZR 96 3/4 3 mie. Genna, 1a 300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 518 2 mie. Hamburg, za tolar, bank, 100; Hur. Tal, 142 1,2 Q mie. Livorno, za 300 Lirs Toscany ZR. 96 1j8 g. 2 mis. 9-39 Londyn, funt exterlingow ZR. w. 5 mie. 98 3]8. g. 2 mic. Medyjelan, za 300 austr. Lir. ZR. Marsylija, za 300 frankow ZR. 113 112 g. 2 mic. 113 314 w. W mie. Paryi, 18 500 franków ZR.

#### Kurslwowski

w monecie konwency[cnalué].

| Dnia 2. Września                           | Z.C. | Hr. |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Duhat holenderski                          | . 4  | 35  |
| Dukat cerarski                             | . 4  | 38  |
| Rubel rossyjski                            | . 1  | 34  |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                 | . 1  | 24  |
| Listy zast. galic. (bez kupone), za 100 st | . 97 | 45  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w daiach nastepujących zameldowanych:

Od 25. do 28. Sierpnia 1844.

Chrzescijanie:

Jozef Rozsa, Urzęduik prywatny, 19 lat maj., ua suchoty płucowe.

Antoni Zawadzki, były dzierzswca dóbr, 73 lat maj.,

przez starość. Jau Stoleczny, syn policyjauta, 2 tyg. m., na konw. Ludwik Swoboda, 19 dni maj., na niemoc.

Zofija Maczuska, wdowa po woźnym, 37 lat m., na

Franciszka Monczek, córka fajczarza, 1 rok maj., na

konsumcyję. Baronowna Hermina Handl, corka Porncznika, 10 dni

maj., na konsumcyję. Eleonora Zehetgruber, corka piekarza, 9 dni m., na

Jan Krnlikiewicz, hrawczyk, 44 lat maj., na suchoty płucowe.

Krystyna Zygmanowska, pensyjonistka, 85 lat maj., przez starość.

Alfred Alexander N., 3 mies. m., na zepsucie płuc-Maryja Goldaj, córka parobka, 12 lat maj., na chroniczne zapalenie błony mózgowej.

N. N., dziecię nowo-narodzone męskiego rodzaju, na skaleczenie głowy

Franciszek Bartosz, nbogi, 24 lat m., na tyfus. Franciszek Jakób, peus. leśniczy kameralny, 80 l. m., przez starość.

Zydzi: Simeon Eisen, handlarz, 35 l. da., ne gengr. wnetren. Awna Baumohl, dziecię drukarza, 3 tygod. maj., na rozwolnienia.

Benjamin Waldberg, kupiec, 80 l. m., przez starość.

#### Doniesionia urzędowe.

Kundmachung. (2770)Mro. 9127/1844. Vom Tarnower f. k. Landrechte

wird hiemit bekannt gemacht, daß über Einschreis ten der großiahrigen erklarten Erben der verstor-

benen Maria Horaczek de praes. 8. Juli 1844 3. 7651 jum Bebufe ber Aufhebung ber Gemeinicaft bes Gigenthums im Berlaffenschafte-Abbandlungswege bas zu ber Werlaffenfchaft ber ffr. Maria Horaczek geborige in der Tarnower Dorftodt Strusina unter ber Con. 3. 139|11 liegende, bei der f. f. priv. wechfelseitigen Brandschaden-Berficerungs-Unfielt verficherte Saus mitte'ft öffentlicher bei diesem f. t. Candrechte, als ju diesem Geschafte eigens belegirten Inftang, in brei Serminen d. i. am 30. Geptember, 21. Oftober und 11. November 1844 jedesmal um 10 Uhr Wormittags abzuhaltenben Lizitazion unter nachstebenden Bedingungen verkauft werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatungswerth bes gedachten Saufes im Brirage von 18,519 fl. 15 fr. C. M. angenommen mit dem Beifage, bag in dem erften und zweiten Termine das Saus nur über, oder um den Schabungswerth, im britten aber auch unter bemfelben verkauft werben wird, - bag fich aber das Gericht in dem Falle, als das Haus unter dem Schatungswertbe verkauft werden murde, die Beflättigung verbehalte, ohne welche ber Berfauf

als nicht gefoloffen anzuseben ift. 2) Jeder Kaufluflige ift verbunden an Wadium den Betrag von 1000 ft. C. M. im Baaren, oder in öffentlichen auf ben Uiberbringer lautenden mit 5]100 in C. M. verzinstichen Graats-Obligazionen (Metaliques) nach dem Rominalwerthe berfelben, oder in Pfandbriefen der galizischeständischen Credits-Unftalt, nach bem lebten in der Lemberger Beitung erfichtlichen Rurfe ber lebteren, ju Sanden der Lizitazions = Rommission zu erlegen, welches Badium des Deiftbiethenden behalten den übrigen Mitsteigernden aber sogseich nach der Lizitazion jurudgestellt merben wird. Bon bem Erlage bes Badiums find die geoßjahrigen erklarten Erben der Fr. Maria Horaczek befreit, dies in so fern, in wie fern fte fich bei ber Ligitagion ausweifen, daß fie, oder noch die Berftorbene als Eigenthumer diefes Saufes und zwar erftere, in dem fie aus dem Nachlaffe der letteren betreffenden Cebtheile intabulirt find.

3) Der Melftbiethende übernimmt gegen fechemonatliche Aufkundigung das jest auf diesem Baufe hastende, mit 5|100 verzinsliche Rapital des Tarnower Burgerspitals von 4500 fl. C. M. und ist ferner verpflichtet von dem nach Ubichlag diefer Schuld von 4500 fl. C. M. verbleibenden Raufe schillinge die Halfte mit Ginschluß des erlegten baaren Wadiums, falls aber einer ber großjährigen Erben ber Bestbiether mare, nach Ubschlag bes von ihm als Vadium zu erlegen gewesenen, aber nach ber Sten Bedingung nicht erlegten Betrages, binnen 80. Tagen, nachdem ibm ber, über bie Lizitazion ergangene hiergerichtliche Bescheid zugestellt seyn wird, auf die in diesem Bescheide ibm

anzuordnende Urt im Baaren zu bezahlen, wo fodann ihm ber physische Beste bes Saufes über-

geben merden mirb.

4) Der Meiftbiethende ift ferner perpflichtet, vom Sage bes erhaltenen physichen Besites, von der zweiten Balfte des zu gablenden, auf die in der Sten Bedingung angeführte Beife ausgemittelten Raufschillings 51100tige Binfen, fo ju begabien, wie demfelben in dem obbemeldeten Bescheide angedeutet werden wird, den Rest des Kauf-Millings selbst aber binnen 3 Monaten nam Zustellung desselben Bescheibes, auf die ihm in diefent Bescheide anzudeutende Urt nach bessen Ginjahlung ibm dann auf feine Koffen das Eigens ihumsbetret ausgefertigt, er als Eigenthumer bes erkauften Hauses intabulirt, und die darauf etwa intabulirten Caften, mit Ausnahme der von bem Raufer übernommenen Gpitalfculb von 4500 ff. C. M. und der Grundkosten extabulire werden.

5) Dem Kaufer geboren vom Tage des erlangten physischen Besites alle Nutungen des fraglichen hauses von diesem Tage angesangen, wird
er auch alle mit dem Besite des hauses verknupften kassen und Gesapren übernehmen, von da an
wird ihm daher auch der für die künstige Beit
etwa schon bezogene Methzins von dem Massaverwalter zurückzestellt werden, hingegen wieder muß
er den bis dahin für die vergangene Beit gebührenden, noch nicht eingegangenen Miethzins dem
Massaverwalter in derselben Frist, welche zur Bahlung der weiten Sälste des Kausschillings sesses
fest ist, vergüten, eben so wird es auch mit den
Steuern, Binsen, dem Lohn des Rauchsangsehrers

u. a. abn. ju geschehen haben.

6) Die Wohnung, welche die Erben der fr. Maria Horaczek gegenwartig für sich inne haben, mit bem dafei benühren Keller, Dachboden, der Speisekammer, einem Wagenschopfen, dem Giskeller und der Kammer wird zur unentgeldlichen Benügung der Erben bis Ende September 1845 ausbedungen.

7) Un Feuerloschrequisiten metten dem Raufer eine große Leiter, ein Feuerhaden, ein Bafferfaß

und 4 Mafferfannen übergeben werben.

3) Sellte der Meistbiethende der dritten und vierten Bedingung nicht Genüge leisten, so wird dieses Haus auf ieine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe verfauft werden, und der Kaufer bat dann allen aus dieser Nichtzukaltung der Lizitazions-Bedingungen entstehenden Schaden, nicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern auch mit seinem Banzen Vermögen zu verantworten.

9) Der Sabular - Extrakt und Schahungeakt tonnen in der hiergerichtlichen Registratur einge-

feben merden.

Rus dem Rathe des k. k. Landrechts. Tarnow am 16. August 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 9127j1844. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czvni, iż na zadanie wieloletnich spadkobierców ś. p. Maryi Horaczek z dnia 8go Lipca 1844 do Nr. 7651 w celu zniesienia spółki własności w drodze pertraktacyi sukcessyi dom do spadku pomienionei Maryi Horaczek należący, na Tarnowskiem Przedmieściu Strusinie pod Nrm. 130/11 położony w C. K. uprzywilejowanem Towarzystwie wzajemnego zabezpieczenia od ognia zabezpieczony przez publiczną licytacyję w tu-tejszym Ces. Król. Sądzie Szlacheckim do tego czynu delegowanym w trzech terminach, to jest: 30go Września, 21go Października i 11go Listopada 1844 zaweze o godzinie 10tej z rana pod następującemi warunkami sprzedany bedzie.

adowe oszacowanie na 18519 ZłR. 15. kr. M. K. wprowedzona, z tym dodatkiem, że w pierszym i drugim terminic, ten dom tylko za cenę szacunkowa, lub wyżej tejże, w trzecim zaś terminie także poniżej tej ceny sprzedanym będzie, jednakże w ostatnim razie Sąd sobie potwierdzenie sprzedaży zastrzega, bez którego potwierdzenia takowa jako nie zawarta uważa-

na bedzie.

- 2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest, jake wadyjum kwote 1000 ZłR. M. K. w gotówce lub w obligacyjach krajowych na okaziciela opiewających po 5/100 w M. K. płacacych (metaliques) podług nominalnéi wartości tychże, luh téz w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego Stanów galicyjskich podług ostatniego tychże kursu w Gazecie Lwewskiej umieszczonego, do rak Komissyi licytujacéj złożyć, które wadyjom najwięcej oliarujacego zatrzymaném, innym zaś współlicytujacym zeroz po ukończonej licytacyi zwróconem zostanie. Od złożenia wadyjum wieloletni spadkobiercy s. p. Maryjanny Horaczek, w tym razie uwolnieni będa, jeżeli przy licytacyi się wykazą, że eni, albo ś. p. Maryja Horaczek jako właściciele domu tego, a co do piérwszych, ci w częściach na nich ze spadku ś. p. Maryi Horaczek przypadających, sa intabulowani.
- 3) Najwięcej ofiarujący przyjmuje z zastrzeżeniem sześcio miesięcznego wypowiedzenia i z obowiązkiem płacenia po pięc procentów kapitał 4500 ZłR. M. K. szpitalu miejskiego Tarnowskiego teraz na tym domie intabulowany, i będzie obowiązanym, od ceny kupna po odtrąceniu mianowanej Summy-4500 ZłR. M. K. pozostającej, polowę wrachowawszy w gotówce złożone wadyjum, gdyby zaś który z wielolet-

nich spadkobierców najwęcej ofiarował, po odtraceniu kwoty, którę jako wadyjum miał złożyć, lecz od której złożenia w skutek drugiego warunku jest uwolnionym w 30. dniach, po doręczeniu mu rezolucyi na licytscyję wypadłej, sposobem w tej rezolucyi oznaczyć mu się majacym zaplacić, po której zapłacie fizyczne posiadanie domu tego oddanem mu zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący będzie także obowiązanym, od dnia odebrania fizycznego posiadania, od drugiej połowy- ceny kupna sposobem w warunku 3cim wzmiankowanym, wyrachowanej procenta po 5/100 w taki sposób opłacać, jak mu to w spomnionej rezolucyi nakazanem bedzie, resztę zaś ceny kupna w trzech miesiacach po doreczeniu mu tej rezolucyi sposobem, w tejże rezolucyi oznaczyć mu się majacym, zapłacić, po którém zapłaceniu dekret własności mu wydanym, tenże jako właściciel kupionego domu intabulowanym i cięzary na tym domie intabulowane, wyjąwszy Przyjęty dług 4500 ZłR. M. H. i ciężary gruntowe wymazane beda.

5) Do kupiciela naležą od dnia oddania fizycznego posiadania wszelkie pożytki domu tego, od tego zaś dnia będzie on ponosić wszystkie z posiadaniem tego domu polaczone cięžary i niebezpieczeństwa, tudzież od tego czasu czynsz mieszkalny, któryby naprzód wybranym był, od administratora mass; jemu zwróconym bedzie, przeciwnie zaś kupiciel czynsz mieszkalny, gdyby takowy za upłyniony czas nie był zapłacony, administratorowi masy w tym samym terminie, który do zapłaty drugiej połowy ceny kupna ustauowiony jest, zwrócie powinien, podobnie ma się stać także z podatkami, czynszami, zapłatą kominiarza it.p.

6) Mieszkanie, które spadkobiercy ś. p. Maryi Horaczek teraz zajmują, z piwnicą, strychem, wozownią, składem na potrawy, lodownią i komorką przy tem używanemi, wymawia się do wolnego tychże, aż do końca Września 1845 używania.

7) Z narzędzi do gaszenia ognia będą oddane kupicielowi wielka drabina, osek, beczka na wode i 4 konewki.

8) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciemu i czwartemu warunkowi zadosyć nie uczynił, dom ten jego kosztem, i z jego niebezpieczeństwem w jednym terminie nawet i poniżej ceny kupna sprzedanym bedzie, a kupiciel w takim razie za wszelką z niedotrzymania warunków licytacyjnych wynikłą szkodę, nietylko złożoném wadyjum, ale i calym swoim majatkiem odpowie.

9) Extrakt z ksiąg gruntowych, i czyn sza-

cunkowy w Registraturze tegoż Sądu widzieć wolno.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego Tarnow dnia 16go Sierpnia 1844.

(2751)Kundmachung.

Ilro. 22000. Beym Magistrate ber f. Haupt= Stadt Lemberg ist eine Concepts-Practikanten-Stelle mit bem jährlichen Abjuto von 300 fl. erledigt, und zur Besetzung dieser Stelle wird der Konkurs bis jum 25. September 1. 3. aus-

geschrieben.

Die Bewerber um biefe Bedienftung haben fich über ihr Alter, bisberige Verwendung, Rennt= nis der lateinischen, deutschen und poblnischen Gprache, über die jurudgelegten Rechteftubien, und erlangten Wahlfähigkeits-Dekrete legal ausjuweisen - und in dem geborig belegten, mittelft der vorgesetzten Behörde anher vorzulegenden Gesuche anzusühren, ob der Kompetent nicht etwa mit einem ber hierortigen Beamten verwandt, oder verschwägert fen.

Lemberg am 13ten August 1844.

(2764)Kundmachung. (3)

Mro. 10445. Bur Verpachtung des Tarnopoler städtischen Waggefalls auf Die Dauer von drey Jahren vom 1ten November 1844 bis Ende Oktober 1847, wird am 19ten September b. I. in der Kanzelen bes Tarnopolor Magistrats eine öffentliche Ligitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1200 fl. C. M. für ein Jahr. 10/100 bieron wird jeder Ligitationes lustige vor der Lizitation als Vadium baar zu

erlegen baben.

Die übrigen Lizitations-Bedingnisse werden bei der Verhandlung felbst bekannt gemacht werden. Vom f. f. Kreifamte.

Tarnopol am 22ten Mugust 1844.

Ankundigung. **(2758)** 

Mro. 12692. Wegen Verpachtung des Zolkiewer städtischen Gemeindzuschlags zu ber allg. Bergebrungesteuer vom Branntwein und geiftigen gebrannten Getranken bann vom Bier, wird eine nochmalige Versteigerung am 12ten f. M. Gep= tember in der Zolkiewer Magistratskanzlen abgehalten werben.

Der Fiskalpreis für den Gemeindzuschlag vom Branntwein, und ben geistigen gebrannten Ge-

tranken 6109 fl. 27 kr.

mit der Kantin der Markatanderen und des Musschankes in den Baraquen der Militarmannschaft hingegen 6409 fl. 27 fr.

für den Gemeindzuschlag von Bier 1719 fl. 59 fr. E. M.

Pactlustige merden aufgefordert am besagten Tage und Orte um 9 Uhr Vormittags ju erscheinen, und sich mit den 10perzentigen Babien der obigen Fiskalpreise zu versehen, wo ihnen sodann die weiteren Lizitations-Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Zotkiew am 17ten August 1844.

(2740) Rundmachung (3)

Nro. 49154. Bur Besetzung der bei dem Masgistrate in Sniatyn Kolomeaer Kreises erledigten Stelle eines aus dem politischen Fache geprüften Asselle ivomit der Gehalt von Fünfhundert Gulden E. M. verbunden ist, wird hiemit der Konstant

kurs ausgeschriehen.

Bittwerber haben bis 25. September 1844 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Kolomeaer k. K. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten steben, mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, ben Geburtsort, Stand und

bie Religion,

b) über die zurückgelegten Studien, und erhalstenen Wahlfähigkeitsbekrete, wobei bemerkt wird, daß denjenigen, welche Wahlfahigkeitsdekrete aus beiden Fachern erhalten haben, der Vorzug einsgeraumt wird,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bishrige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

o) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade ste mit den übrigen Beamten des Sniatynor Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 9. August 1844.

(2700) Kundmachung. (3)

Mro.24257/1844. Vom f. f. Lemberger Candrechte mird hiemit bekannt gemacht, daß aus der Joseph Niezabitowskischen Puppillar - Masse 9000 bis 10000 fi. C. M. gegen gesehliche Sicherheit und 5/100 Zinsen ausgelieben werden können.

Darlebenebemerber haben ihre belegten Befuche

bei diesem f. f. Candrechte ju überreichen,

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 13ten August 1844.

(2779) Lizitazions-Ankundigung (3) Nro. 15154. Von Seite des Bochniaer k. k. Lreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Lieferung des dreijöhrigen Bedarks von 67 Zentner 4 Pfund 2 Loth Lemberger Gewichts jährl. doppeit raffinirtes Rübsöhl zur Beleuchtung der Städte Bochnia, Wieliczka und Podgórze, gesen den Fiskalpreis von 9 fr. C. M. pr. Lemsberger Pfund und Erlag des 10/100 Babiums, eine Lizitazion am 18ten September 1844 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions Bedingnisse werben am gedachten Lizitazionstage hieroris bekannt ge-

geben werden.

Bochnia am 20. August 1844.

(2747) Uwiadomienie. (3)

Nro. 969. Magistrat kr. wolnego i górniczego miasta Wieliczki wiadomo czyni, iż na żądanie tutejszych Marcina i Heleny Brzozowiczów małżonków w sprawie przeciw nieobecnym i zpobytu terażniejszego niewiadomym Sukcessorom Rozalii Rybackiej, jako to: Ignacemu, Teofilowi i Karolowi Rybackim, tudzież Magdalenie Zemlowiczowej także z teraźniejszego pobytu niewiadomej, przez ich sądownie ustanowioue-go Kuratora P. Jana Lancyngera, względem zniesienia współnego prawa własności realności w Wieliczce, w ulicy Krakowskiej pod NKons. 139/270 položoněj, ta sama realność przez publiczna licytacyje w trzech terminach, a to: dnia 30go Wrzcśnia, 14. i 28. Października 1844 zawsze o godzinie 10téj z rana w tutejszym Sądzie w drodze Exekucyi sprzedaną będzie.

Bližsze kondycyje licytacyi w tutejszéj Registraturze sądowej każdego czasu przejrzeć można.

Z Rady Magistratu k. miasta Wieliczki dnia 10. Sierpnia 1844.

(9643) Edictum. (2)

Nro. 20737. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nobilium Lecpolieuse, absenti et de domicilio igneto Reverendo Antonio Kopciúski aut ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Com. Moszczyński contra cundem, puncto extabulationis de bonis Zbilitowska Góra Summae 1733 flp. iisdem n. 32. oner. inhaerentis, sub praes. 3. Julii 1844. ad Nrum. 20737 huic Judicio libellam exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatos Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 20. Novem. 1844. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Loupeli die 5. Augusti 1844.

(2804) E d y k t. (2)

Nro. 155. Zwierzchność Państwa Dembica uwiadamia niuiejszem Getzla Silbermann mieszkańca Dembicy: iż P. Wilhelm Roch Cessyonaryusz P. Stanisława Koch podał naprzeciw niemu do tutejszej Zwierzchności o sprzedarz bylej jego posiadłości w Dembicy Nro. 92, w celu zaspokojenia wyrokiem przyznanéj mu Summy dłużnej intabulowanej 162 złr. m. k., z prowizya, także kozztów sporu w 12. złr. 39 kr.; podobnież późniejszych w 2 złr. 30 kr. m. k. i kosztów exekucyi w 36 złr. 8 kr. m. k. Wskutek tego podania pozwolono ztad na 3. stopień exokucyi i licytacya realności rzeczonej na 30. Sierpica i 30. Wrzesień b. r. rozpisano. A ponieważ tutejszej Zwierzchności pobyt teraźniejszy w sporze rzeczonym upadłego Getzla Silbermana niewiadomy, przeznaczono przeto temuz zastępce w osobie P. Tomasza Wałaszkiewicz zamieszka. łego w Debicy, w obec którego potrzeby sporu stosownie przepisom ułatwia się. Tegoż nieobecnego napomina się niniejszym Edyktem, ażeby albo sam zgłosił się tu do Zwierzchności zawczasu, lub obrał sobie podług życzenia zastępce i tego Zwierzchności namienił, lub też przeznaczonemu doręczył dowody swej obrony, przeciwnie wynikłe skutki swemu zaniedbaniu przypisze.

Od Sądowéj Zwierzchności Dembica 31. Lip-

ca r. 1844.

(2816) & b i f t. (1)

Nro. 9677. Von dem k. k. Stanislawower Landrechte wird bekannt gegeben, daß über Unsuchen des f. f. Judicii del. mil. mixti in Lemberg vom 9. August 1844 3. D. 2677 als Vor= mundschaftsbeborde der nach dem Urmeelieutenant Gaudent Mogielnicki binterbliebenen Mundel Helena Mogielnicka, der zu dieser Masse gehörige Gutsantheil von Piotrow und Siekierczyn Kolomoar Kreises auf 12 nacheinander folgende Japre pom 24ten Mugust 1844 bis 24ten Juny 1856 im Ligitationswege an den Meistbiethenden gegen eine bey der auf ben 26ten September 1844 Wormittag um 10 Ubr abgehalten werdenden Lizitation von dem jahrlich mit 900 fl. C. M. als Mustufspreis angenommenen Pachtschillinge, allen 12 Jahre mit 540 fl. C. M. als Raution Dienenden, und ju erlegenden Gumme verpachtet, und jugleich bem Meiftbietbenben die Diebftuden und Wirthschaftsgerathe, falls derfelbe einen Preis nber den Schähungswerth anbiethen follte, gegen gleich baare Bezahlung überlaffen, sonst aber dem k. k. Militär-Stations-Kommando zu Kolomea zur Veräußerung mit den übrigen Massa-Mobi-

lien übergeben werde.

Die von dem k. k. Judicio del. mil. mixto in Lemberg bestimmten Bedingungen sind zur Einsicht in der hiergerichtlichen Registratur und bey der Lizitation selbst jedem Pachtlustigen frenzesstellt, und hangt die Giltigkeit dieser Pachtung ron der Bestattigung des Lizitationsatts selbst von Seite des k. k. Judicii del. mik. mixti in Lemberg als Vormundschaftsbehorde nach Gaudont Mogielnicki ab.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am 26. August 1844.

(2819) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 601. Bem Dominio Uscie Zielone Stanislawower Kreises, werden nachbenannte hierherrsschaftliche militärpflichtigen Individuen, welche ben der im Jahre 1844 stattgehabten Refrutirung nicht ausgeforscht werden konnten, und ohne obrigkeitliche Bewilligung sich von ihrer Keimath unwissend wo emfernt haben, hiemit zur Rudsehr mit dem Beisabe aufgefordert, daß in sofern sie binnen sechs Wochen, von der letten Ediktalseinschaltung an, gerechnet, hieramts nicht erscheinen, und sich über ihre bisherige Ubwesenheit nicht rechtsertigen werden, dieselben als Boscutirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden würden, diese sind aus Useie Zielone:

Saus-Mro. 196. Leib Hollendor, 205 Jacob Lunenfeld, 216. Mendel Kurtner,

216. Eisig Lippe Kurtner,
56. Benjamin Kanter,

" 28. N. Salomon (welcher Solman Onexberg beißen fell) aus Komarowka,

7 142. Samuel Mortkowicz auf Uście, 7 170. Wolf Buchwald 7 7

> 56. Leib Hanter > > 200. Abraham Gellert > >

Uscie Zielone Stanislawower Kreises am 22. August 1844.

(2389) **& b** i f t. (1)

Mro. 18928. Vom k. k. Lemberger Landrichte wird dem Herrn Alexander Grafen Laczyński mittels dieses Edikts bekannt gemacht, daß auf das Ansuchen des k. Fiskus Namens der Lemberzger barmberzigen Schwestern unterm 18. März 1844 Zahl 6539 der k. Landtafel aufgetragen wurde: die Urtheile A. B. in die Urkundenbücher einzutragen und auf deren Grundlage

1. Die Solidar-Verbindlichkeit der Eigenthumer

von Sorocko und Mytnica.

1tens. Dem Cemberger Institute der barmberzigen Schwestern entweder die Summe von 668 fl. 40 fr. E. M. binnen 14 Tagen zu zahlen, ober diese Summe von 666 fl. 40 fr. E. M. im Lastenstande der Guter Sorocko und Mytnica mit gesehlicher Sicherheit binnen 6 Monaten für das genannte Institut zu versichern.

2tens. Diesem Institute den Betrag von 83 fl. 20 fr. C. M. jährlich vom 25. August 1839 an — bis zur Zahlung des obgenannten Kapitals, und zwar: am 21ten Jänner eines jeden Jahres

porbinein ju entrichten.

stens. Der k. k. Kammerprokuratur die Gerichtskosten 19 fl. 1 kr. C. M. hinnen 14 Tagen zu ersehen, im Lastenstande der Güter Sorocko und Mytnica mit Beziehung auf die, und zur Rechtsertigung der wie Dom. 112 pag. 121 n. 23 on. und pag. 181 n. 11 on. erwirkten Praenotation der Stiftung eines Krankenbettes zu intabuliren; — ferner

II. Die Berbindlichkeit des Herrn Joseph Grafen Zabiolski der k. k. Kammerprofuratur die Gerichtskosten von 4 fl. C. M. binnen 14 Tagen zu zahlen — im Lastenstande der ihm geborigen Guter Poznanka zu intabuliren.

Da ber Wohnort bee Herrn Alexander Grafen Laczyński unbekannt ist, so wird demselben
ber Berr Abvokat Kolischer mit Substituirung
bes Herrn Abvokaten Bartmański zum Kurator
bestellt, dem der oben erwähnte zur 3. 6539/844
ergangene Bescheid eingehändigt wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 9. July 1841.

Edictum. Ad Nrum. 23480/1844. Cactarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomoriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de vita et domicilio ignotis, DD. Ceciliae de Grabowieckio Lityńska, tum Basilio et Theclae Fiatkowskie Conjugibus — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte regiae Civitatis Leopolis contra Eosdem de praes. 26. Julii 1844 Nr. 23489. puncto declarandi contractus emphiteutici ddto 29. Julii 1804 intuku fundi 551 4/4 siti pro extincto atque deoccupationis hujusce fundi huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem conventorum ignotam, Eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione judicialis Advocati Domini Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 6. Novem. 1844. hor. 10. mat. praefixo, hic r. Nob. Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum iu patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esas videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2815) Edictum. (i)

Ad Nrum. 24505 1844. Caesarco-Regium in Regnis Galiciao et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, judaco Hersch Sokalski cove nefors demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Joannis et Marcellac de Wereszczyńskie Conjugum Morzańskie contra cosdem puncto decernendae extabulationis Summarum 10 aur. et 14 aur in statu passivo bonorum Kruhow dom. 90 pag. 43 n. 26 et 27 on. intabulatarum, tum cessionis earum codem lib. Dom. pag. 359. n. 35 cn. haerentis - sub praes. 6. Augusti 1844 ad Nrm. 24505. - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem corum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piątkowski, cum substitutione Dni Advti Duniecki, qua Curator constituitur, quocum jaxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 25. Septemb. 1844. h. 10. mat. ad contradictorium pracfixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videnter; ni fiant, et causa neglocta fuerit, damuum inde enetum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 20. Augusti 1844.

(2806)Edictum. Nro. 25432, Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Antonio et Catharinae Zahaczewskie Conjugibus - medio praesentis Edicti notum roddit: ex parte D. Francisci Lesiczyński et Dnae Emiliae primo voto Wiśniewska secundo Micewska qua tutricis minoronnis Victoris Wisniewski, sub 14. Augusti 1844 ad N. 25432 puncto transferendorum onerum Summam 562 flr. 11 1/2 xr. V. V. e majori 27000 flp. dom. 79 pag. 265 n. 123 on. praenotata residuam gravantium — Instr. 197 pag. 45 n. 1, 2, 3, 4 et 5 intabulatorum ad aequivalens ejus in quota 251 fl. 53 xr. M. C. sub praesent. 4. Julii 1843 ad Nrm. 19949 ad judiciale depositum comportatum, extabulationisque Summae 562 fl. 11 1/2 xr. V. V. cum usuris et suboneribus suis e statu passivo bonorum Strzeliska cum pago Strzeliska stare huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impleratam case. — Ob commorationem eorundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 16th Octobris 1844 h. 10. mat. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntar; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Augusti 1844.

(2708) Rundmachung. Mro. 5954. Wom f. f. Stanislawower Candrechte wird frermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht: es fet in Folge rechtsträftiger Urtheile diefes f. E. Landrechts vom 22. Dezember 1832 3. 10765 und des hohen f. k. Appellazionegerichtes vom 7. Mai 1833 3. 6358 auf Unsuchen der Erben bes Joseph Zaremba Cielecki wider die Erben der Antonina Grafin Potocka geborne Kraiúska jur Befriedigung der, mittelst der obbezogenen Urtheile gegen Johann und Antonina Grin. Potockischen -Erben erstegten Forderung von 8000 fip. oder 2000 ftr. C. M. sammt 5/100 vom 20. Juni 1817 laufenden Binsen, die exekutive Feilbiethung der auf den Gütern Brezkowce und Skorodynce für die Antonina Grafin Potockische Massa libr. dom. 18. pag. 334. n. on. 9 verbucherten als Spezialhypothek ut Instr. 280. pag. 133. n. on. 4. im Lastenstande dienenden Summe von 185,000 fip. und eigentlich des Restes berfelben von 140,878 fip, 16 gr. bewilligt, und die Reilbiethung diefer Summe bei diesem &. f. Landrechte in zwei auf einander folgenden Terminen d. i. am 17ten Oftober 1844 und 21ten November 1844 jedesmal um 9 Uhr Vormittags unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Zum Musrufspreise wird ber Mominalwerth ber zu veräußernden Gumme von 140,878 fip.

16 gr. in C. M. angenommen.

2) Jeder Raufluflige ift verbunden den 10ten Zeil bes Musrufspreifes b. i. 14.087 fip, 25 3|5 gr. oder 3521 fl. 57 4/5 fr. C. M. ale Ungelb ju Banben der Feilbiethunge-Kommission im Baaren ju erlegen, ansonst derfelbe jur Lizitazion nicht zu= gelaffen werden wurde - Diefes Ungeld des Meift-

biethenden wird nach vollzogener Keilbietbung que ruckbehalten und demfelben in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Rauflustigen bingegen ju-

rudgestellt werden.

3) Der Meiftbiethende ift verbunden, binnen 14 Tagen nach Buftellung bes über den aufgenommenen Ligitagionsaft ergangenen Befcheides, ben gan= gen Kaufschilling gegen Ubschlag des zurückgehals tenen Angeldes an das Depositenamt dieses f. f. Landrechtes zu erlegen, oder fich in derfelben Frift auszuweisen, daß er fich dieserwegen mit den Theils nehmern verstanden habe, wo sodann ihm die erstandene Forderung ins Eigenthum eingeantwortet, hierüber das Eigenthumsdetret ausgefertigt, derfelbe als Eigenthumer derfelben in die öffentlichen Bucher eingetragen, und die auf dieser Forderung baftenden Lasten mit Ausnahme der ad 4. genannten geloscht, und auf ben Raufpreis übertragen merben murden.

4) Der Meiftbiethende ift verpflichtet die Bablung der auf dieser Forderung intabulirten Glaus biger nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings alebann ju übernehmen, wenn diefelben die 2In= nahme ihrer Forderungen vor der etwa bedungenen

Aufkundigung verweigern follten.

5) Wenn der Kaufer welcher immer der genannten Bedüngungen nicht Genfige geleiftet baben wird, so wird auf Unsuchen eines jeden von den Glaubigern fowebl, als von ben Schuldnern eine neue Lizitazion diefer Forderung auf die Gefahr und die Unkoften des Meiftbiethenden in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und diefelbe um jeden auch unter bem angebothenen Raufpreife an-

gebothenen Preis bintangegeben werden.

6) Wenn diese Forderung in den oben fesigefesten Terminen um ihren Nominalwerth nicht verkauft werden konnte, so werden die darauf vorgemerkten Glaubiger im Grunde des 1. 148 ber 3. O. zum Behufe der in Untragbringung der diefen Verkauf erleichternden Bedingungen auf den 21ten November 1844 um 11 Uhr Vormittags hiergerichts mit dem Zusaße vorgeladen, daß die Michterscheinenden der Stimmen-Mehrheit der anwesenden Blaubiger jugezählt, und die diese Verfleigerung erleichternden Bedingungen und anvere etwaigen Bortheite in dem auszuschreibenden britten Lizitazions = Termine aufgenommen werden

7) Den Kauflustigen wird freigestellt ben Cabular - Extrakt der feilbiethenden Gumme in der hiergerichtlichen Registratur oder bei der Lizitazion selbst einzusegen oder in Abschrift zu erheben.

Bon diefer ausgeschriebenen Lizitazion werden : a) die Erefuzionssübrer 5. 6. Leopold und Ferdinand Cieleckie, Maria de Cieleckie Baczyńska und Franz Mystowski,

b) die Erben der fachfälligen Antonina Br. Potocka, ols: B. B. Johann, Albert, Leo, Silvester Olszewskie - S. Adam Graf Potocki und zwar ale Erben ber Antonina Potocka im eigenen Mamen, wie auch ale Erben des Miterben Johann Olszewski,

c) S. Carl Skwarczyński (in Wierzchnia Stryer Kreises) als Rechtsnehmer des S. Leon und Caictan Olszewskie bann ber Fr. Ludovica de Olszewskie Skrochowska - Die auf tieser Summe intabulirten Glaubiger, als:

d) der f. Fistus Damens des Zarfondes,

e) ber Jude Salamon Atlas,

f) ber Jude Salamon Erdstein als Ceffionar bes Juden Abraham Kuttenplom - endlich jene Glaubiger, welche mitterweile in die Landtafel gekommen find, wie auch jene, welchen diefer Lizitazions Befcheid aus was immer für einer Uriche vor bem Feilbiethunge - Termine nicht quaeftellt merten fonnte, ju Sanden bes bem= felben ju diefem und den rachfolgenden Uften in der Person des herrn gantes - Udvokaten v. Gregorowicz bestellten Kurators, welchem ber Berr Landes = Udvokat v. Mohrzycki fub. flituirt wird, versiandiget.

Dach dem Rathschluße bes f. f. Stanislamomer

Landrechts am 30. Juli 1844.

#### U wiadomienie.

Nro. 5956. Ces. Krol. Sad Szlachecki Stanislawowski do powszechnej podaje władowości, iż na mocy wyroków tutejszego C. Kr. Sadu Szlacheckiego z dnia 22go Grudnia 1832 do liczby 10765 i wysokiego C. R. appellacyjnego Trybunalu z dnia 7go Maja 1833 do liczby 6358 na prosbe spadkobierców Józefa Zaremby Cieleckiego przeciw spadkobiercom Autopicy z Krainskich Hrabiny Potockiej, ku zaspokojeniu wyrokami namienionemi, przeciw spadkobiercom Jana i Antoniny Hrabiem Peteckim zasadzenei Summy 8000 Złotych pol. czyli 2000 Złot, Renskich w Monecie Konw. z precentami po 5 od 100 od 20go Czerwca 1817 rachować sie majacemi - publiczna sprzedaż w drodze exekucyi, na dobrach Byczkowce i Skorodyńce, na rzecz massy Antoniny Hr. Potockiej libr. dom. 18. R. 334. n. on. 9. zaintabulowanéj, jako specyjalna hypoteka Instr. 280. p. 133. n. on. 1. w stanie biernym przysłużającej Summy 185000 Zł. pol. właściwio resztującej Summy 140878 Zł. pol. 16 gr. dozwolona została, i takowa w tutejszym C. R. Sadzie Szlacheckim w dwoch terminach misnowicie na dniu 17. Października i na dniu 21, Listopada 1844 zawaze o godzinie Itej przedpoludniem pod następującemi warunkami przedsięwzieta będzie,

1.) Za cane wywołania ustanawia się cena nominalna Summy sprzedać się mającej 140,878 Zi. pol. 16 gr. w Mon. Ronw.

2.) Rażdy chęć kupienia mający obowiązanym

jost, dziesiątą cześć ceny wywołania, to jest: 14087 Zł. pol. 25 2/5 groszy, czyli: 3521 Zł, Renskich 57 4/5 kr, Mon. Kon. do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, gdyż inaczej do licytacyi dopuszczonym nie będzie, któryto zakład zatrzymanym, i najwiecej ofiarujacemu w cene kupna wrachowanym, innym zaś

licytującym zwrócony będzie.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie, w przeciągu 14 dni, po doreczeniu onemu rezolucyi na akt licytacyi wypadłej całą cene kupna po odtraceniu zatrzymanego zakładu, do Depozytu tutejszego C. K. Sadu Szlacheckiego złożyć, lub w tym samym przeciągu czasu udowodnić, iž się w tym względzie z wierzycielami uložył, natenezaa onemu własność kupionéj Summy sadownio przyznana, Dokret własności wydanym, i tenze za właściciela zaintabulowanym, zaś wszystkie na rzeczonej Summie ciążące długi z wyłączeniem jednak długów w 4tym warunku oznaczonych wykreslone i na cene kupna przeniesione beda.

4.) Najwiecej oliarujący obowiązanym jest, wypłate wierzycieli na rzeczonej Summie intabulowanych długów, w miarę zaofiarowanej ceny kupna natenezas na siebie przyjąć, gdyby ci przed oznaczonym wypowiedzenia terminem

wypłaty przyjąć nie chcieli.

5.) Gdyby kupiciel którykolwiek z warunków licytacyi oznaczonych niedopełnił, natenczas na prosbę któregobadź z wierzycieli, lub też dłužnika, nowa licytacyja tej Summy na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym tylko terminie rozpisana bedzio, i za jakowabadź nawet niżej ceny kupna cene sprzedaną zostanie.

6.) Gdyby rzeczona Summa w oznaczonych dwoch terminach za cene nominalna sprzedana być nio mogła, natenczas według przepisu 6. 148. U. S. wszyscy wierzyciele na tej Summie intabulowani wzywają się, by względem przedłożenia ułatwiających sprzedaży warunków na dzień 21. Listopada 1844 o godzinie 11tej przedpołudniem w tutejszym Sądzie stawili się, gdyż inaczej głosy nieobecnych do wiekszości głosów obecnych wierzycieli policzonemi zostana; - i przedstawione sprzedaż ułatwiające warunki i inne do godności w trzeciej rozpisać się mającej licytacyi przyjętemi zostaną.

7.) Cheć kupicnia mającym dozwala się. wyciąg tabularny sprzedać mającej sie Summy w tutejszej Registraturze, lub podczas samej licy-

tacyi przejrzeć, albo odpisy wyjać.

O rozpisanéj niniejstěj licytacyi uwiadamiaja sie:

a) exekucyja prowadzące P. P. Leopold Ferdynand Cieleccy, Marya z Cieleckich Baczynaka i Franciszek Mysłowski.

b) Spadkobiercy Antoniny Hr. Potockiej, ja-

koto: P. P. Jan Alberty, Leon i Silwester Olszewscy. Odam Hr. Potocki misnowicie jako spadkobiercy Antoniny Potockiej w własnem imieniu i jako spadkobiercy współsukcessora Jana Olszewskiego.

c) P. Karol Skwarczyński jako prawonabywca Leona i Kajetana Olszewskich, tudzież Pani Ludwiki z Olszewskich Skrochowskiej

 d) na rzeczonej Summie intabulowani wierzyciele, jakoto; C. K. Fiskus w imieniu funduszu taxalnego,

e) Salamon Atlas,

f) Salaman Erdstein jako prawonabywca Abrahama Kuttenplom — nakoniee i ci wierzyciele, którzy w przeciągu tego czasu prawo bezpieczeństwa nabyli niemniej i ci wierzyciele, którymby rezolacyja o rozpisanej niniejszej licytacyi z jakowejbądź przyczyny przed ustanowionym terminem doręczoną być nie mogła do rak ustanowionego onymże Kuratora tak co do niniejszego aktu licytacyi jako też i następnych działań sadowych w osobie Pana Adwokata krajowego Gregorowicza, któremu Pan Adwokat krajowy Mokrzycki dodanym jest.

Z Rady C. H. Sadów Szlacheckich. W Stantsławowie dnia 30go Lipca 1844.

(2803) Ediktal-Vorladung. (1)
Nro. 338. Vom Dominio Wilkowice, Farmewer Kreises, werden die hierhertschaftlichen militärpslichtigen Unterthanen, als: Jakob Daniel aus
Kozodrza Haus-Nro. 48; Blasius Jasek aus
Gnoynica Haus-Nro. 40, Jakob Jalowice aus
Gnoynica Haus-Nro. 78, Leibel Fuchs aus HausNro. 61, aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts
zu erscheinen, widrigens selbe als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und demnach behandelt werden. Wilkowice am 23. August 1844.

(2757) Kundmachung. (1)
Nro. 43823. Die Stle Belena von Maczyuska
bestimmte in ihrem Kodizille vom 10ten Derme ber 1823 die Summe von 1500 spol., als eine immerwährende Stiftung zum Unterhalte einer armen krüppelhaften adeligen Frauensperson, welde ber lat. Pfarrer zu Bobowa Sandecer Kreises zu benennen, und welche in jeder Woche dreymal für das Seelenheil der Stifterin einen Theil des Rosenkranzes zu bethen hat.

Das Einsommen dieser Stiftung besteht bermalen in den Interessen von den Staatsobligazionen Mro. 13886. doto. 1ten Februar 1840 a 4 0/0 pr. 140 fl. E. M. und Mr. 14138. doto. 1ten Februar 1840 a 1 0/0 pr. 100 fl., welche bep der Sandocor k. Kreikfasse vom Tage der Ausnahme eines Stiftlings, werden angewiesen

wergen.

Es haben baber jene, welche diese Suftung ers langen wollen, ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Eignung, bis Ende November 1244 unmittelbar beim genannten Pfarrer ju überreichen.

Bom f. f. galigifchen Candesguberntum.

Lemberg am 11ten August 1844.

(2753) Ediktal-Abrladung. (1)

Mro. 697. Von Seite der Rybotyozer Grundsobrigkeit Sanoker Kreises, werden folgende Reskrutirungsfluchtlinge, und zwar: aus Rybotyoze: Josel Rabenfeld H. 14, Nuto Hersch Rottenberg H. 15, Josel Askenes H. 68, Hersch Rubenfeld H. 28, Mendel Halle H. 20 aus Poseda: Schia Tratiner H. 31, Harasim Cybulski H. 42, und Jacko Fizio H. 53, mit dem Bemerken vorgeladen, sich binnen zwer Monathen hieramts zu melden, und über den unbefügten Aufenthalt gehörig auszuweisen: widrigen nach den bestehenden all. 3. Auswinderungspatente vom Jahre 1832 mit denselben wird fürgegangen werden.

Rybotycze-am 20. August 1844.

(2798) Vorladungs-Ebift. (1)

Mro. 359. Von Seite des Dominium Koropuz, Samborer Areises, wird der militarpstichtisge unter Const. Mro. 35 konskribirte Chiszowicor Unterthan Olaxo Pawlissyn zur Rade in seinen Geburtsort hiemit aufgefordert, widrigensfalls nach Verlauf der gesehlichen Frist, derselbe als Rekrutirungsfluchtling angesehen, und nach aller Strenge der Gesehe behandelt werden wird. Horopuz am 27ten August 1844.

(2642) Edictum. (1)

Nro. 20488. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Joanni Tyski, coque demortuo, cjus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, tum caeteris crediteribus Antonii ot Petri Potockie de nomine et domicilió ignotis, aut ils demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio iguetis medio praesentis Edicti notum reddic: ex parte declaratorum haoredum olim Felicis Milewski, D. Elisabethis Milewska nomine proprio tum nomine minorennium Stanislai et Cornelii Milewskie contra cosdem puncto decernendae extabulationis executionis ad bona tractus Czerniłoviensis concessae lib. dom. 47. p. 329, n. 3. ou. praenotatae, de bonis Koniuszowce, sub pracs. 1. Julii 1844. ad Nrum. 20488. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem voro corum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Habath cum substitutione Advocati Domini Menkes qua Curater constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. -- Fraesens Edictum itaquo admonet ad in termino pro die 13. Novembria 1844. hora decima matutina ad contradictorium practico comparendem et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformitor facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandem erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 5. Augusti 1844.

Edictum, (1) (2603)

Nro. 20874. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domine Joannae et Rosaliae Gostkowskie, medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddto. hodierno Tobulae regiae ordinatum esse, ut in fundamento declarationis per Dominum Ignatiom et Constantiam de Bartoszewskie Conjuges Goatkowskie, die 16. Februarii 1820. editae, mutuam advitalitatem per hosce Conjuges sibi invicem inscriptam, Dom. 77. rag. 390. n. 7. on. intebulatani, de bonis Kesna dolna extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium harumco personarum sit ignotum, ideo Advocatus Domentes Sterzewski, cum substitutione Domini Ad. vocati Rodakowski, ipsis corum periculo et impendio pro Curatore constituituri, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthee noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2697)Edict um. Nre. 23922. Cacsarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Kippoliti Kozioradzki vel Rozieradzki uspote DD. Barbarae Szachłacka, Dionisio, Vincentio Ferrario Rozieradzki vel Rozieradzki, Bartholomeo, Ludovico. Benedicto Antonio et Feliciano Rozieradzkie vel Kozieradzkie tum Bemetrio Vladich et Ferdenando Szachłacki de domicilio ignotia aut iffia demortuis corum hacredibus de nomine et domicilio ignotis medic praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Paulinae de Bialeckie Janicka et Angeli Bialecki de praes. 31. Julii 1844, al Nrum. 23922, puncto decernon dae de bonis Hrycowce extabulationis Sammae 24000 Anol. com usuris super iiidem bonis Dom. 49. p. 260. n. 14. on. per Ursulam Pluszczew-

ska pro re Hippoliti Kozieradzki assecuratae. una cum positionibus consecutivis et refusionis litis expensarum huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esae. -Ob commorationers conventorum ignotam corum poriculo et impondio judicialia Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione mini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die, 6. Nev. 1844. h. 10. matutina prarlixo hic r. Nobilium-Fori eo certius comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, as ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damuum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2308) Runomadung. Mro. 650. Vom Magistrate der f. f. und Galinen-Bergstadt Wieliczka wird den unbekannten Orts fich aufhaltenden frn. grn. Johann Geppert, Franz Geppert, Dann &r. Er. Julianna Majewska und Leopoldine Wiszomirska mittel gegenwartigen Edifis erinnert : Es habe wiber fle bann Fr. Angela Chromy v. Ruhmield und Grn. Joseph Gepport ben biefem Gerichte fr. Karl Jaworski Bevollmächtigter der nach Laureuz und Salomen Jaworskie rudgebliebenen Erben, als: Cornelia Jaworska, Valentin Pawlik, Antonina Wojcik, Mamanas Dymecka unt Mamana Przedzik wegen Erkenniniß; die aber ber ebemale Jakob Reczyńskischen sub Nro. 18574 hierorts liegenden Realität für Fordinand Forner verftchert gewesenen, auf ben Raufschilling berfelben übertragene Summe von 228 fl. 20 fr. fer erfofchen; und die ben ber mit Befchluß rom goten May 1843. z. Z. 566 für die Kläger verwilligten bedingten Ginantwortung vorbehaltene Beschränkung aufgehoben, Klage angebracht, und um die gerechte richterliche Hilfe gebethen woruber eine Sagfakung auf den 14ten Ottober 1844 9 Uhr Wormittags angeordnet wurde.

Dos Gericht, dem der Ort ihres Mufenthaltes unbefannt ift, und ba dieselben vielleicht aus ben f. f. Erblanden abwesend find, bat ju ifzer Mertrettung, und auf ibre Wefahr und Unfoften, ben Gr. Leo Berkowski als Auraser bestellt, mit welchem die angebrachte Rochtscher nach der für Galizien bestimmten Gerichteordnung ausgeführt und ents ichieben werden wird. Diefelben werden beffen hiermit ju bem Ende erinnert, damit fie gurrechten Beit selbst zu erscheinen, oder inzwischen dem bestimmten Vertretter ihre Rechtsbehelfe einzussenden, oder sich selbst einen anderen Sachwalter zu bestellen, und diesem Gerichte nahmhaft zu machen, und überhaupt die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wissen mögen, die su ihrer Vertheidigung diensam sinden wurden, widrigens sie sich die aus ihrer Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumeßen haben wurden.

Aus bem Rathe bes Magistrats ber f. frepen und Solinen Bergstadt Wieliczka am 8ten Ju-

ny 1844,

(2702) Edictum. Nco. 20806. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, DD. Rosaliae de Chrzanowskie 1mo voto Jazwińska 2do Kielanowska, Emiliae, Josephae, Christinae, Juliae et Vandae Jaźwińskie de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Gabrielae do Com. Starzeńskie Com. Starzeńska de prs. 4. Julii 1844 Nr. 20808 medio resolutionis sub hodierna emanata, ipsis ordinatur ut intra 90 dies doceant praenotationem Summae 2000 fipol. super bonis Orzechowce lib. dom. 121 pag. 93 n. 15 on. conspicuam justificatam esse aut in justificatione pendere, quo accus instante supplicante Sum-ma hace una cum anbonerante tributo aucces-

soreo in quota 76 fl. 20 2/4 xr. delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsarum
ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmański, cum substitutione Domini Advocati Tustanowski ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Loopoli die 7. Augusti 1844.

(2533)Edictum. Nro. 21327. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Faustino Dobrzyński de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Francisci Dobrzyński do praes. 8. Julii 1844 Nr. 21327 medio resolutionis sub una editae, Tabulae reg. demantatum esse, ut declarationem A. ddto 23. Novembris 1843 praevie ingrosset, atque in ejus fundamento, tum vi plenipotentiarum B. C. de praecedenti Libr. Plenip. 30. p. 90 et 94 ingrossatarum Summam 69002 fipol. 20 gr. tum 80 aur. sum omnibus juribus dom. 95 pag. 109 n. 38 on. haerentibus, omnibusque consecutivis eatenus se referientibus positionibus de bonis Bogdanówka extabulet, atque deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Habath, cam substitutione Domini Advocati Menkes ipsius periculo et impendio pro Guratore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 20. Julii 1844.

(2630) Edictum. (1)

Nro. 21663. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Antonio Krzyształowicz et Stanislao Kodrębski vel iis nefora demortuis corum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad instantiam D. Mariannae de Com. Jablonowska Com. Fredro iisdem sub una ordinatum haberi — ut intra 90 dies doccant — praenotationem juris propinationis in Dominio Lubien super benis Szolomince et Odwisznia, ut Libr. Dom. 71. pag. 465 n. 19 on. et pag. 455 n. 15 on. pro re Antonii Krzyształowicz haerentem — justificatam esse, aut in justificacione pendere, sub secus disponenda illius deletione cum subonere.

Cum autem hic Judicii domicilium corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Cybalski corundem periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 1. Augusti 1844.

(2782) Ediktal-Borladung. (1)

Mrc. 412. Vom Dominio Lipnica Bochniaer Kreises, werden die abwesenden militärpflichtigen Berl und Aron Ackermann HN. 6 und Sobastian Ferenz HN. 148 aus Lipnica dolna aufgefordert, binnen 6 Wochen von der Einschaltung dieses Edifts in die Zeitungsblatter gerechnet, bieramts zu erscheinen.

Lipnica ben 16ten August 1844.

(2793) Ediftal-Borladung. (1)

Nro. 151. Der militärpslichtige Omytro Budnik aus Kaczanowka sub Nro. 127 wird vorges laben, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen, widrigenfalls berfelbe als Refrutirungsstüchtling behandelt werden wurde.

Dominium Kaczanówka am 21. Zugust 1844.

(2824) Rundmachung. (1) Mro. 596. Bom Magistrate ber Kreisstadt Złoezow wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, baß die dem b. Caducitätssonde nach Theresia tter Ese Wiederbarth 2 ter Che Skibaczewska zugefallene, unter Con. Jahl 233 in Aloczow gelegene Realität im Grunde h. Gubernial-Ermächtigung vom 28. Dezember 1840 Z. 82191 da die mit biergerichtlichem Rathschluße vom 30. Dezember 1843 Z. 368 in drei Terminen ausgeschriebene Listazion ohne Erfolg geblieben ist, in einem einzigen Termine am 30ten September 1844 um 3 uhr Nachmittage, und zwar auf Grundlage des Hofbefetels vom 7. Mai 1802 Z. 508 auch unter dem gerichtlich erhobenen Schägungswerthe von 219 fl. 50 fr. C. M. der öffentlichen Veräuse-rung ausgeseht werden wird.

Von dieser ausgeschrieben Lizitazion, deren Bedingungen in der hiergerichtlichen Registratur zur Einsicht und Abschriftsnahme bereit liegen, werden sammtliche Tabular-Glaubiger, der f. Fiskus Namens des h. Caducitätssondes, und der Kurator

Mathias Kukawski verstandigt.

Aus dem Rathe des Zioczower Stadtmagistrats am 22ten Juni 1844.

Mro. 1668. Bom Magistrate der freien hand delsstadt Brody wird bekannt gegeven, daß zur Befriedigung der durch den Klager Victor Gründerg wider Ziwie Ephrosi erstegten Forderung von 100 Silb. Rub. c. s. c. sammt Erekuzionskösten im gemaßigten Betrage 9 fl. 30 kr. die angesuchte öffentliche Feilbiethung der ehedem der Ziwie Ephrosi, nunmehr den besangten Mayer Ephrosi, Ester Schwertlinger, Mases Paesak und Grüne Ephrusi geborigen bier in Brody aub Nro. 949 gelegenen Realität, hieramit am 27ten September und 14ten Oktober 1844 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird und zwar:

1) Bum Ausrufspreife wird der gerichtlich erpobene Schägungswerth biefer Realitat von 1188 ft.

E. M. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ist verbunden ein Ungeld pr. 10/100 der Schähungssumme das ist den Betrag von 113 fl. 48 fr E.M. zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen.

3) Der meistbiethende Kaufer ist verpflichtet, die auf der zuveräußernden Realität einverleibten Schulden nach Maß des Kaufschillings zu übersnehmen, wenn die Gläubiger die Zahlung vor der allenfalls bedungenen Auffundigung nicht ansnehmen wollten.

4) Der Ersteber wird verpflichtet seyn, den Kaufschilling mit Einrechnung des erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen nach erhaltener Erledigung des Feilbiethungsattes im Baaren an das hiergerschtliche Erlagsamt abzuführen, oder sich mit den Theilnehmern diesfalls abzusinden.

5) Sollte diese Realitat in ben obigen zwei Terminen nicht über, ober wenigstens um ben

Schahungswerth veraußert werden können, so wird im Sinne des h. 433 und 148 der G. D. zur Einvernahme der Kabulargläubiger über die Festsehung der erleichternden Bedingnisse die Tagfahrt auf den 28ten Oktober i. J. um 3 Uhr Nachmitstags festgeset — und sodann die Lizitazion auch unter dem Schahungswerthe ausgeschrieben.

6) Mird der Kaufer dargethan haben, den obisgen Lizitazions "Bedingnissen nachgekommen zusenn, so wird ihm die veräußerte Realität als Eigenthum eingeantwortet, derselbe hiecauf grundsbücherlich einverleibt, und in den phisischen Bests eingesichtet werden, auch wird sodann die Löschung der darauf haftenden Lasten mit Ausnahme dersjenigen, welche nach der 3. und 4. Lizitazions-Bedingniß allenfalls darauf bleiben sollten, und die Uibertragung derselben auf den Kauspreis ersfolgen.

7) Sollte der Kaufer diesen Ligitagionsbedingungen nicht genau nachfommen, so wird die veraußerte Realitat auf Kosten desselben über Unlangen des Glaubigers oder des Schuldners ohne eine neuerliche Schahung in einem einzigen Zermine auch unter dem Schähungswerthe feilgebo-

ten werben.

8) Der Grundbuchsauszug, Schähungsakt und die Feilbiethungs-Bedingniffe können in der hiergerichtlichen Registratur einzesehen merden.

Wovon beide Theile und die Tabular - Gläubiger zu eigenen Händen oder mittels ihrem gessehlichen Stellvertreter, jene aber, deren Wohnort unbekannt ist, nämlich die Tabular - Gläubiger a) Leib Nizuower, b) Moses Mayer Dosichke und Sara Ephrusi, so wie alle jene, denen die gegenwärtige Versändigung vor dem Litazions Termine nicht zugestellt werden könnte, oder welche mittlerweise über dieser Realität das Pfandrecht erslangt baben wurden, mittelst des gegenwärtigen gesehlich kundgemachten Edikts, und ihres Kurastors, welcher denselben in der Person des Hermann Scherenzel in Substituzion des Aron Gran für diesen und die nachsolgenden Akte hiemit bestellt wird, verständiget werden.

Brody am 15. Juni 1844.

(2785) Antindigung. (1)

Mrs. 11658. Von Seite des Kolomear k. k. Kreikamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Udoptirung des den Luts'schen Erben in Sniatyn gehorigen Hauses zur Unterbringung des Stadts-Magistrats und der StadtsKasse, am 16ten Sepstember d. J. in der dortigen Magistrats-Kanzlei um 9 Uhr Vormittags die Lizitazion abgehalten werden wird.

Plan und Vorausmaß konnen in ben Umisftunden in der Sniatyner Magistratskanglei eins

gesehen werden.

Das Praetium fisci betragt 1007 fl. 35 tr. und

das Vadium 100 fl. 45 kr. C. M.

Die weiteren Etzitazions - Bedingnisse werben am gedachten Lizitazionstoge hieramts bekannt gegeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden; daher es gestattet wird, vor oder auch wahrend der Lizitazions-Berspandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Kapions-Kommission zu übergeben.

Rolomea am 23 August 1844.

(2699) Ehiktal.= Vorladung. (1) Mro. 2415. Von Geite der k. k. Kammeral= Herrschaft Spas im Samborer Kreise, werden nachs stehende Retrutirungsflüchtlinge, als:

aus Bilicz: Haus-Mro. 62 Jurko Tacyniak, 2 Berl Eidelheit, aus Busowisko: 39 Iwan Kucharz, aus Dniestrzyk hołowecki: 13 Olexa Lazarek, 91 Leib Wolf, aus Gwozdziec: 9 Josel Strohbach, aus Holoweckie: 171 Nicolay Lecan, 129 Johan Lewicki, 115 Wasyl Szóstak, aus Jasienica zamkowa: 23 Iwan Samrykiewicz, 29 Jurko Malec, aus Lepina wielka: 434 Luc Newarka; 7 Luć Szymowski, aus Lenina mata: 57 Onufry Derko, aus Lužek górny: 21 Nicolay Lysak, aus Eopuszanka: 73 Jan Lopuszański, aus Nanczówka maia: 62 Abraham Lichtstein, aus Strzelbice: 226 Wilhelm Wanke, 29 Jurko Maletz, 104 Senko Demkow, aus, Strzylki: 134 Anton Wieniarski, dus Suszyca rykowa: 15 Hersch Halb, 15 Josel Ralb, ous Tycha: 59 Mikolay Krawczuk, aus Lysowica: 52 Stefan recte Sofron Gerycz, 42 Salamon Folger,

Hus-Mro. 6 Szmul Rothel,
— — 14 Pańko Rymiec,
aus Woloszynowa:

- 23 Iwan Matyjow,
- 12 Peter Pirko,
- 21 Judka Sandmann,

hiemit aufgefordert, binnen vier Wochen vom Lage der gegenwartigen Edifts - Einschaltung an gerechnet hieramis zu erscheinen, als widrigens nach Ublauf dieser Frist, gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente verfahren werden wird. Spas am 10. August 1844.

(2536) Edictum. (1)

Nre. 7376. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnovicuse Dno. Vladimiro Chwalibóg de domicilio ignoto medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Leo Belzowski ad Forum hocce adversus declaratos haeredes clim Antonii Chwalibóg utpote: Lauram de Chwalibogi Lipowska, tum Henricum Lipowski erga informandum eundem Vladimirum Chwalibóg in causa puncto solutionis Summae 2799 ftr. 6 xr. M. C. sub praes. 2. Julii 1844 ad Nrum. 7376 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitis exigit, imploraverit.

Cum autem Forom hocce ob ignotum Vladimiri Chwalibog habitationis locum vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum D. Piotrowski cum substitutione Domini Advocati Szwaykowski periculo et impendio qua Caratorem constituerit, ideo idem admonetur, ut intra 90 dies excipiat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatanium constituat, Foroque huie denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maximo efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors conctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnaviae die 17. Julii 1844.

(2377) Edictum. (i)

Nro. 12675/1844. A regise arbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto VincentioLokosz et Josephae Lokosz absentibus de domicilio ignotis notum reddiur, quod contra ipsos Maria Schott de praes. 5. Junii 1844 ad Nrum 12675 actionem intuitu solutionis Summae 149 fl. 43 xr. M. C. et 2 fl. 32 xr. V. V. c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoquo Officium et opem Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, er ipai forte extra Caes. Reg. Provincias hac-

reditarias versentur, visum est curatorem ela dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Domini Advocati Gnoidski, quocum actio in Judicium delata, juxta nermam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto sidem admonentur, ut die 11. Octobris 1844 hora 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judicio nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suad proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam auam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt. Leopoli die 13. Junii 1844.

(2539) Edietum. (1)

Nro. 10542j1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Josepho Raymundo Andulski de vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum judacus Urias Kösler ex Žółkiew de praes. 26. Octobris 1821 ad Nrum. 15522 actionem intuitu solutionis Summarum 59 fir. 47 xr. M. C. et 7882 fir. 52 xr. in V. V. quae in replicando haeret, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of-

ficium et opem judicis imploravit. Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et aumptu Advocatum Dominum Smialowski cum substitutione Dni. Advocati Ongazkiowicz, quoeum jam replica in Judicium delata, juxta nermam Codicis judiciaris deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, paque e lege faciat, faciendave curet, quas defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipre imputabit.

Leopoli die 17. Maji 1844.

(2833) E d t f t. (1)
Mro. 1032. Vor dem Berg, schlef. Landrechte
zu Tefchen haben alle jene, welche als gestelliche Erben an die Verlassenschaft der am 28ten September 1843 zu Freistadt gestorbenen Frau Jose-

tember 1843 ju Freistadt gestorbenen Frau Josephine Grafin v. Reiswis Unspruche ju stellen vermeinen, dieselben bierarts binnen einem Jahre und sechs Wochen entweder felbst oder burch geborig ausgewiesene Bevollmachtigte anzubringen, als wibrigens das Abhandlungsgeschaft mit den anwesenden und sich geborig ausweisenden Erben gepflogen, und ihnen die Verlassenschaft über-lassen werden wurde.

Teschen am 12. August 1844.

(2754) Ediftal-Borladung (1)
Mro. 198. Von der Tonskriptions = Obrigkeit
Bogdanowka Tarnopoler Kreises, wird der abwesende auf den Affentplaß berufene militarpflicktige Michael Andrusyszyn ex HN. 161 aus
Bogdanowka hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen bieramts zu erscheinen.

Bogdanowka am Soten August 1844.

(2781) Ebiktal-Vorladung. (1) Mro. 72. Bom Dominio Bestrzyca gorns, wird der unbesugt abwesende militarpstichtige Anton Lisowski aus Mro. 36 aufgefordert, binnen 6 Wochen ben dem hiesigen Dominium zu erscheisnen und seine Abwesenheit zu rechtsertigen, wisdrigens derselbe als Rekrutirungsstuchtling behandelt werden wird.

Bystrzyca am 23. August 1844.

(2784) Lyngums Ankundigung. (2) Mro. 12854. Bur Tilgung ber Steuer - Rud. stande und anderer Herarialersätz vom Grodzickischen Guttantheile in Starawies Strzylawka wird biefer Gutsantheil auf ein Jahr verpachtet, und war: vom iten Oftober 1844 bis dabin 1845. Die Ertrag besteht in der Benugung pon 145 30ch 1218 2/8 Quad. Klafter Ueder, von 17 30ch 487 2]4 O.yad. Klafter Wiesen, und von 8 Joch 357 Quad. Klafter Butweiben, bann 158 vier-fpannige Bugtage, 1872 Sandiage Taturalro-both von Unterthanen und 22 Stud Kapauner, 13 Stud Bubner, 2 Schod und 10 Stud Eper. In bem Betrieb ber freper Propinazion auf bie fem Gutsantheil. Der Fistalpreis betragt 350 ff. C. M. Bizitazionslustige haben sich mit bem 10 von 100 Badium verseben am 9ten September 1344 Vormittags in der Kreisamtskanzlen einzu-Arden, und konnen noch vor dem Beginn der Eigitagion die übrigen Pachtbedingniße in Erfahrung bringen.

Sandez am iften August 1844.

(2780) Uwiadomienie. (2)

Nro. 916. W Piątek to jest 18go Września r. b. o godzinie 10. zrana, będą z strony Wydziału stadniczego krajowego we Lwowie 7 ogierów i 8 koni (Wałachy), tudzież w Sanoku 11 ogierów i 10 koni (Wałachy) przez publiczną dicy:acyję sprzedane, co się do powszechnéj wiadomości podaje.

Drohowyże dnia 26. Sierpnia 1844.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 3. Września 1844.

(2830)

(1)

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oestereich; König von Junsgarn und Böhmen, dieses Namens der Kunste; Köniz der Lombardei und Venedigs, von Dalsmatien, Croatien, Slavonien, Galzien, Lodosmerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnsten, Krain, Obers und Niedersch essen; Großsfürst von Stebenbürgen; Markgraf von Mahren; gefürsteter Graf von Habsburg und Lied 20. 20.

Entbiethen allen und jeden Unferer lieben Getreuen und den gesammten Unterthanen vom Pralaten-, Berren-, Ritter- und Bürgerstande in Unferen Königreichen Galizien und Lodomerien-, mit Einschluß der Bukowina, Unsere kaiserliche königliche Gnade, und geben denfelben hiemt allergnadigit zu vernehmen, daß Wir aus erheblichen, die allgemeine Wohlfahrt angehenden Ursachen einen allgemeinen Landtag in diesen Königreichen ausichreiben zu lassen, und selben auf den 16ten September dieses Jahres anzusehen und bewogen ge-

feben baben.

Damit nun diefer Candtog ben gebührenben Fortgang zu dem gewünschien Aufnehmen dieser Konigreiche, als auch ju des all emeinen Wefens Besten gewinnen, und ben beabsichtigten Zweck und Schluß erreichen moge, fo gebiethen Wir Unferen treugehorfamften Standen in den Konigreichen Balizien und Lodomerien, und in der Butowing sammt und fonders gnabigft und festiglich, daß fie auf obbenanntem Tage, und zwar den Ubend zuvor, fich zu Cemberg einfinden, alsbann an dem folgenden Morgen frute an dem Orte, welcher hiezu bon Unserem Civil - und Militar=General=Gouverneur Erzherzog Ferdinand königliche Hopeit, oder deffen Stellvertreter in gedachten Konigrelchen bestimmt werden wird, gewiß und unfehlbar erscheinen, bafelbft die Bandtags- Propositionen, und was Wir in Unserem Namen vortragen laffen werden, in allerunterthanigstem Gehorsom vernehmen, nochmals dasfelbe ju getreuen Bergen zieben, und einen solchen Entichtuß foffen, wie es Unfere und der gefammten Konigreiche Baligien und Lodomerien, mit Inbegriff ter Bukowing, und ihre felbfleigene Mothdurft erfordert, und Unferem allergnabigften Bertrauen entspricht, wovon Wir ihnen hiemit einen neuen Beweid geben.

Und wenn giech von ihnen treugehorsamsten Standen en odes anderer babei aus erheblichem Berhindernife nicht erscheinen konnte, fo follen nichts bestoweniger die Gegenwartigen dieffalls ju

My Ferdynand Piérwszy, z Bozej Łaski Cesarz Austryjacki; Król Wegierski i Czeski, tego imienia Piąty; Król Łombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Slawonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; Arcy-Xiare Austryjacki; Książe Lotaryński, Salcburgski, Styryjski, Karyncki, Karnijolski, Wyższego i Nilszego Szlązka; Wielki Książe Siedmiegrodzki; Margrabia Morawski; Uksiażecony Hrabia Habsburgski i Tyrolu, i.t. d. it. d.

Wszem w obec i każdemu z osobna, wiernym Nam milym, i w powszechuości wszystkim poddanym Stanu Prałatów, Magnatów, Rycerakiego i Miejskiego, w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną, oświadczamy Łaskę Naszą Cesarską Królewską i niniejszem najłaskawiej oznajmujemy, że z ważnych dobra pospolitego tyczących się powodów skłoniliśmy się, zwołać Sejm powszechny w tych Królestwach, i takowy na dzień 16. Września roku bieżącego przeznaczamy.

Aby wiec ten Sejm nalezyty postep ku pożadanemu wzrostowi tak tych Krolestw, jako też i powszechnego Monarchii dobra uzyskać, oraz i cel i koniec zamierzony osiągnąć mógł, Naszym wiernie najposłuszniejszym Stanom Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina wazem v obec i kazdemu z osobna najlaskawiej i nieodzownie nakazujemy, by na dzień wyżej wyznaczony, a to w wieczór wprzódy we Lwowie znajdowali się, a potem w dniu następującym arana w miejscu przez Jego Królewiczowska Mość Naszego cywilnego i wojskowego Gubernatora Jeneralnego Arcyksiecia Ferdynanda, lub Jego zastępce w rzeczonych Królestwach wyznaczyć się mającym, pewnie i nieochybnie zebrali się, tamże propozycyj Sejmowych i co Naszém Imieniem przełożyć zlecimy, w najuniżeńszem posłuszeństwie wysłuchali, a przyjawszy to wszystko do wiernych serc swoich, takowe powzieli postanowienie, jakiego Nasze, oraz w powszechności Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną i ich włąsne potrzeby wymagają, i któreby odpowiedziało Naszemu najłaskawszemu zaufaniu, któregote niniejszem nowy dowód Stanom dajemy.

A chociażby niektórzy z wiernych najposłuszniejszych Członków Stanowych dla waznych przeszkód stawió się nie mogli, Obecni jednak zupelna moc postanowienia mieć powinni, 8 foliegen volltommen Macht haben, und die Ubmefenden fomibl ale Unwefenden alles dasjenige ju vollbringen fouldig fenn

Unfere fonigliche Stadt Lemberg aber foll die verfaffungemäßige Ungahl von Perfonen ju gedach. tem Bandtage mit genugfomer Wollmacht abfertigen.

Begeben in Unferer faiferiichen Saupt- und Refidengstadt Wien am fünften Monatstage Juli, im Eintaufend Uchthundert Wier und Bierzigsten, Unferer Reiche im Zebnten Jahre.

Kerdinand.

(L, S) Carl Graf von Ingaghi, Oberster Kanzler Frang Frenbert von Pillereborf, Koffanzler. Johann Freiher Kreiczta von Jaten, Dice Kangler.

Mach Geiner !. ! apost. Majestat bochft eigenem Befehle: Cenflantin Freiherr von Munch-Bellinghaufen,

Hofraib.

Nicobecni, równie jak Obecni, dopelnić to wszystko obowiązani będą.

Nasze zaś Królewskie miasto Lwów stosowna do prawa liczbę osób z dostatecznem pełnomocnictwem na Sejm rzeczony wystać ma.

Dan w Naszém Cesarskiem głównem i rezydencyjoralnem mieście Wiedaiu dnia piątego miesiaca Lipca, Tysiac Osmset czterdziestego czwartego, a Państw Naszych dziesiątego Roku.

Ferdynand.

(L. S.) Karol Hrabia Inzaghi, Naywyzazy Kanclerz. Franciszek Baron Pillersdorf, Rancierz nadworny. Jan Baron Keticzka de Jaden, Wice Ranclerz. Wedłag Jego C. K. spostolskiej Mości naja vžszego rozharu:

Ronstanty Baron Münch-Bellinghausen, Radzca nadworny.

Areisschreiben des t. t. galigischen Landesguberniums.

Mrc. 51572. Betreffend die vellständige Frankirungs : Freiheit O zupeinej wolnosei frankowania listow z Aufür Briefe aus Oesterreich nach Orten in ben Grefbergegibemein: Luxemburg, Wetlenburg-Edwerin und Etrelig, bann bach jenen im Bergogibume Braunschweig vem ten Ceptember b, I.

In Folge ber Decrete bes hoben Profibiums ber t. t. ollgemeinen Softemmer rem 26. Jung und 12. July d. J. B. 5610 P. P. und 5746 P.P., kennen die Eriefe aus den öfterreichischen Staa= ten noch Orien in den Grefbergegebumern: Euremburg, Meilenburg : Cometin unt Strelige dann nach jenen im Bergogibume Braunschweis vem aten Ceptember d. 3. an, vellständig frankirt werden, wenn die Ausgeber dieselben den Abressaten perteiret zukemmen machen wollen.

Diese rollständige Frankatur wird durch die Entrichtung ter geweinschaftlichen öfterreicische preufichen Portetore, tann bes preußischen Porto- eder Rraustrezuschlages und tet in ten genannten bier Ergaten besiehenben Porto erreidt, welches lettete fur ten emfochen Brief nach Orten im Ereftethenttume Luxenburg mit bret, noch jenen im Seigepitame Brounidweig und Grefbergeethi me Detlerburg. Etrelig mit vier, und nach jeren tes Grofbergegthums Dieflen-Lurg-Camerin mit feche Rreugern fefigeleht ift.

Bur bie, toe Gewidt ten einfaden Briefes überschreiterter. Einturgen steigen diese Torsake in tem namtiden Berhaltmife, welches fur bie semeinschoftlicke esterreichtlichenkußische Preriotoxe angenemmen ift.

(2787)stryi do miejsc w Wielkich Xieztwach: Luxemburg, Meklenburg-Szwerin i Strelic, tudzież w Xieztwie Brunszwickiem: położonych, od 1go Września 1844.

W skutek Dekretów wysokiego Frezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 26. Czerwca i 12. Lipca 1844 za licz. 5010 P. P. i 5746]P. P. od 1go Września 1844, wolno listy z Państw austryjackich do miejsc w Wielkich Xieztwach: Luxemburg, Meklenburg-Szwerin i Strelic, tudzież w Xieztwie Brunszwickiem položonych, calkiem frankowane na pocztę oddawać, jeżeli oddawca one odbierającym wolne od opłaty pocztowej odséłać chce.

To zupelne frankowanie uskutecznia się przez oplaty spólněj austryjacko - pruskiej taxy listowej, tudzież pruskiej taxy listowej lob dodatku przychodowego i opłaty listowej w wyżspomnionych czterech Panstwach, która ostania za list pojedyńczy do Wielkiego Xieztwa Luxemburg na trzy, do Xieziwa Brunszwickiego i Wielkiego Xieziwa Mcklenburg-Sirelic na cztery i do Wielkiego Xieztwa Meklenburg - Szwerin ha sześć krajcarów jest ustanowiona.

To portoryjum podwyzaza się za posełki przewyższające wage listu pojedyńczego w tej sa-mej proporcyi, która została przyjęta dla spólnej austryjacko-pruskiej taxy listowej.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß ge-

Lemberg ben 21ten August 1844.

Co niniejszém do publicznéj wiadomości podaje się.

Lwów dnia 21. Sierpnia 1844.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich Este, Civils und Militar-General-Gouverneur.

Franz Frenherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prasident. Ulois Nitter von Stutterheim, Hofrath. Iofeph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

#### (2786) Licitations-Ankundigung. (2)

Nrc. 13133. Von Seite des Samborer k. k. Kreikamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Herstellung der durch Lochwasser vom 21ken bis 26ten Juli 1844 an der Brude Nro. 3. 8. und 24 1/2 dann am Kanal Nrc. 14 im Staremiaster Strassenbau - Kommissariate verursachten Beschädigungen gegen Erlag des 10/100 Vadiums mit dem Gesammt-Fiskalpreise pr. 1660 fl. 45 fr.

(2835) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Nro. 19241. Un den untengesetten Tagen werden in der Rzeszower k. k. Kreisamtskanzley nachbenannte Bekleidungs, und sonstige Erforderniße des Azeszower k. k. Strafhauses für das Verwaltungsjahr 1845 mittelst öffentlicher Lizitation ausgebothen werden, und zwar:

24m 10ten September 1844: 1476 1/4 Arschinen Hemderleinwand 1 Wiener-Elle breit, — und 1344 1/4 Arschinen Zwillich 1 Wiener-Elle breit, Nadium 45 fl. C. M.

Bu 223 Paar Schnurschuhen das Lederwert,

Vadium 38 fl. C. M.

21m 11ten Geptember 1844:

238 1/2 nied. oft. Rlafter harten Brennzelzes,

Vadium 107 fl. C. M.

2653 Pfund 21 1/2 Both E. G. Lampenunschlitt — 102 Pfund 18 Loth E. G. Unschlitt = Kerzen und 14433 Stud fertige Saumwollene Lampen= Dochte, Vadium 56 fl. C. M.

#### (2829) Lizitazions-Ankündigung. (1)

Mro. 12910. Bur Uiberlassung der mit boben Gubernial=Defrete von 30. July 1844 3. 44580 für das Duklaer k. Strassenbaukommissariat mit dem Kostenauswande von 222 fl. 46 kr. C. M. bewisligte Herstellung der durch Hochwasser im Jahre 1843 an Strassen und Kanalen angerich=

#### (2834) Anfündigung. (1)

Mro. 9974. Um sten September 1844 wird in Folge h. Gub. Defrets vom 27. d. M. Babl 51243 wegen Verköstigung der hiesigen lat. Seminar-Böglinge auf die Zeit vom 1ten Oftober 1844 bis Ende September 1845, eine neue Li-

C. M., unter Unhoffung der hohen Genehmigung, eine Lizitazion am 10ten September 1844 in der Kreikamtekanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Much werden vorschriftsmäßig verfaßte Offerte

angenommen werben.

Die weiteren Lizitazions - Bedingngisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt gegeben werden.

Sambor am 23. August 1844.

Um 12ten Geptember 1844:

Das erforderliche Lagerstroß beilaufig 400 Bnt. 28. G., Vadium 15 fl. C. M.

Die erforderlichen Schmiedarbeiten, Badium

3 fl. E. M.

Die obengezebenen Badien find vor Beginn ber Ligitation ju Sanden ber Ligitationekommis-

flon ju erlegen.

Sollten die obigen ersten Ligitations = Termine kein gunstiges Resultat herbepführen, so wird die 2te Ligitation am 17ten, 18ten und 19ten September, und nach Umständen die dritte Ligitation am 25ten, 26ten und 27ten September 1844 in der obigen Reihenfolge abgehalten werden.

Unternehmungslustige werden daher eingeladen, sich zu dieser Berhandlung am festgefetten Ter-

mine einzufinden.

#### Dom f. f. Rreisamte.

#### Rzeszow ben 27ten Auguft 1844.

teten Schaden, wird die Lizitationsverhandlung am 11ten September 1844 in der Sanoker f. Kreisamtskanzelen um 9 Uhr Vormittags vorgenommen, und beym ungunstigen Erfolge am 18. und 25. September 1844 wiederholt werden.

Die Unternehmungeluftigen haben den Muerufe-

preis 10przntig als Reugeld zu erlegen.

Sanok am 24ten Muguft 1844.

zitazion in dem Kommissions-Zimmer des Lembers ger Kreisamtes um die gte Wormittagsstunde absgehalten werden.

Wadium pr. 200 fl. C. M. an diesem Zage zu erscheinen baben.

Cemberg ben 30ten August 1844.

(2775) Runbmachung. (3)

Die f. f. Zabat. Fabrifen. Direction bringt biemit jur öffentlichen Kenninis, bog ber Canttrans, port des im Connenjahre 1845 allein, ober in den drei Sonnenjahren 1845, 1846 und 1847 gus versendenden Sabakmaterials, so wie ber fonstigen Befalleguter, und awar auf den Wegesftreden von Bien oder hainburg nach Innebrud, Schwak, Prag, Geblet, Arient, Gras, Fürftenfeld, Arieft, Mattand, Benedig, Lemberg, Binniti, Jagtelinca, nach Mionasterniska, Zablatow, und von diesen Orten nach Sainburg ober Wien; dann von Lemberg, oder Winniff noch Gedlet, Gobing, Fürstenfeld und Brient, und von liefen Orten nach Lembera ober Minnift jurud; ferner von Sagielnica, Monaffergiofa ober Bablatow nach Geblet, Goding, Rurftenfeld; von Furftenfeld noch Erient und gu= rud; von Fürstenfeld nach Triest und gurud; von Ling nach Trient; endlich von Trient nach Zara, Triest und Laibach im Confurerzwe, e mittelft Ueberreichung schriftlicher verstegelter Offerte dem Befibiether wird überlaffen werden.

Der Transport zwischen Wien eber Sainburg nach Sedlet und Prag wird in jedem Falle nur auf ein Jahr überlaffen, und fich nicht anf Sas

bakblätter zu beziehen haben.

Die Benübung ter Eisenbahn auf ten Streden, wo dieselbe besteht, wird tem Kontrabenten unter Beobachtung ber im Kontrafte gesehten Bedingungen freigestellt.

Den Offerenten steht es frei, ihren Unbeth auf ein oder drei Jahre, auf die gange Unternehmung, oder auf einen Theil derfelben zu machen-

Die Offerte find langstens bis 15ten Geptember b. 3. Mittags um 12 Uhr im Bureau bes f. f. Tabakfabriken=Direktors (Wien, Minoritenplas

Mro. 41.) ju überreichen.

Jedes Offert muß auf einen Stempel zu 15 fr. geschrieben sein, die Wegesstrecken auf benen die Verfrachtung und die Zeit, für welch, sie übernommen werten will, genau anführen; dann den Preis des Unbothes für den Sporco Zentner, für jede einzelne Wegesstrecke, oder Station, sowohl mit Zissern als auch mit Worten ausdrücken, überbaupt auf dem Grunte der, bei dem Expedite der f. f. Zabakfabriken-Direction in Wien, so wie bei der k. t. Kammeralgefällen-Verwaltung in Prags Brünn, Lemberg, Gras, Innstruck und Triest täglich während der Umtestunden einzusetenden Aerstragsbedingungen versaßt sein, außerdem aber die

#### (2723) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mrc. 9440. Von der k. k. Kam. Bez. Werwaltung in Brody wird zur allgemeinen Kenntniß gebrachtdaß am 24ten September 1844 und den darauf folgenden Zagen Wor- und Nachmittag in dem Hause des Thadäus Grzybowski sub Cons. Nro. Verstichtung enthalten, daß sich ber Offerent den Kontraktsbedingungen unweigerlich, und nach ib-

rem vollen Inhale untersiehen wolle.

Es hat ferner jeder Offerent seinem Unbothe den Zag der Aussertigung, seinen Vor- und Famitien-Namen, dann seinen Character und Wohnort beizusehen, von Außen aber zu bemerken, in welcher

Ungelegenheit es überreicht wird.

Endlich muß jedem Offerte die Quittung über das, bei einer der Provinzial = Kammeralgefällen= Hauptkaffen im bauren Gelde, oder in öffentlichen an den Ueberbringer lautenden Fondsobligationen nach bem Course des Erlagstages erlegten Vadium ongeschlossen sevn.

Diefes Bodium hat bei einem, auf die ganze Berfrochtung lautenden Anbothe in 8000 fl. für Ein Jahr, und in 24,000 fl. für Drei Jahre zu

befteben.

Bei einem Unbothe auf einen Theil der Unternehmung ift bas Vadrum mit 500 ff. zu erlegen,

Jene Offerte, welchen auch nur eine ber gesetzen Bedingungen mangelt, oder die nach dem Schlustermine einlangen, werden nicht berücksichtiget. Die Direction ist berechtiget, nach eigener Wahl sich für die Unnahme des ganzen Unbothes, oder nur eines Theiles, so wie für den eins oder dreizährigen Kontrakt zu entscheiden. Alle Offerenten bleiben dis zur Bekonntmochung der Entscheidung in der Haftung. Sobald die Entscheidung erfolgt ist, wird benjenigen, deren Unträge nicht berücksichtiget werden, das Vadirm sogleich wieder ausgesfolgt werden.

Das von dem Ersteher erlegte Ungeld, wird demselben erst nach Berichtigung der Kaution zuruckgestellt. Etlegt derselbe die Kaution nicht binnen
14 Zagen nach Empfange der Aufforderung, so
wird das Vadium, verweigert er aber nach ertegter Kaution die Untersettigung des Vertrages, so
wird die Kaution in Vertall gesprochen, und für
das Gesäll eingezogen.

Die f. f. Sabaffabrifen-Direction ift dann berechtiget, auf Gefahr und Kosten bes Erflebers ei-

nen neuen Kontrakt abzuschließen.

Die Uuslagen für die Stämplung bes zu erriche tenden Vertrages hat der Ersteher zu tragen.

Wien am 5. Juli 1844.

Mro. 24437. Die Bertrags-Bedingungen fonnen bei dem galigischen t. f. Kammeral - Gefallen-Berwaltungs - Dekonomate eingesehen werden.

Cemberg am 23. August 1844.

717]544 ju Brody verschiedene wegen Gefallsübertretungen angehaltene Schnitt-, Spezerei- und Murnberger. Waaren mittelft öffentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden werden veräußert werden.

Von der f. f. Kam. Bezirks - Verwaltung. Brody am 12. August 1844.

3 \*

#### (2812) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Nro. 15911/7186. Von Seiten der k. k. galiz. Kammeral - Gefallen = Verwaltung wird hiemit bestannt gemacht, daß zur Verpachtung des Jaworower k. herrschaftlichen in der 4ten Sommerhiße stehenden, im Jaworower Stadtumfange, Przemysler Kreises gelegenen großen Karpfenteiches von 343 Joch 619 Oukl. oder eigentlich der Ubssichungsgerechtsame, die Verstelgerung bei der k.k. Bezirks-Verwaltung in Jaroslau am 12. September 1844 in den gewöhnlichen Umtöstunden abgehalten werden wird.

Dieser Teich hat im Fruhjahre 1841 folgenden

Fischeinsat erhalten, als:

150 Shock Brack oder dreijährige Karpfen, 170 — 35 Stück zweijährige Karpfensählinge, 40 — 80 — einiährige betto.

40 — 30 — einjährige detto.
70 — 46 — Hechtenfählinge,
361 — 46 — größere Speikfische,

12 Buber fleine Beiffische.

Der nach dem Durchschnitte ber letten zwei Perioden ausgemittelte Fiskal- oder erfte Ausrufspreis beträgt 5225 fl. 18 214 fr. C. M.

Die wesentlichen Pachtbedingnisse sind folgende:

1) Jeder Pachtlustige hat zu Kanden der Lizistazions-Kommission ein Reugeld (Vadium) mit dem 10ten Theise des Ausrufspreises baar zu er-

2) Aerariakudstandter, jene, die für sich selbst feine giltigen Verträge schließen können, dann die mit hohem Aerar in Prozeß stehenden Partheien. sind von der Lizitazion ausgeschlossen.

3) Es werden auch verstegelte schriftliche Offer.

#### (2559) Einberufungs-Edikt. (3)

Mro. 7500. Von Seite des Bukominer k. f. Kreisamts, werden die aus der Religionsfonds-Herrschaft Czudin seit dem Jahre 1840 unbefugt abwesenden militarpflichtigen Unterthansburschen:

Theodor Haydamacha geboren 1819,
Wasyl Zwaricz , 1821,
Michal Lazwiko , 1821 und
Peter Lazwiko , 1819,

kiemit aufgefordert, in dem Zeitraume von 6 Monathen in ihren Geburterrt zurückzukebren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderunges Patente vom 24. Marz 1832 sanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werden würde.

Czernowicz am 1ten July 1844.

(2559) Einberufungs-Edift. (3)
- Nro. 7860. Bon Seite des Bukowiner f. f. Kreikamtes, werden über Ginschreiten des Do-

ten angenommen. Dersei Unbothe mussen jedoch mit dem erforderlichen Vadium belegt sepn, den bestimmten Preisantrag deutlich nicht nur in Ziffern, sondern auch in Buchstaben ansgedruckt entshalten, und es darf darin keine Klausel vorkomsmen, die mit den Bestimmungen des LizitazionssProtokolls nicht im Ginklange stehen, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten seyn, daß sich der Offerent allen LizitazionssBedingnissen under dingt unterziehe.

Diese Offerten können bis zum lehten Tage vor dem Lizitazions-Termine bei der Kammeral = Bezirks-Verwaltung in Jaroslau, dann am Tage der Lizitazion, jedoch nur vor dem Abschluße der mand-lichen Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission daseibst überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr mündlich lizitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, worauf dann die Ubschließung

des Lizitazions. Protokolls erfolgt.

Die übrigen Cizitations-Bedingnisse können beim Jaworowor Kam. Wirthschaftsamte jederzeit eingesehen werden, und werden auch am Tage der Lizitazion den Lizitanten porgelesen werden.

4) Das Ablassen des Wassers aus diesem Teiche wird am 16ten September 1844 anfangen, die Absischung kann daher nach Umstanden mit diesem Zeitpunkte beginnen. Das Ende der Absischung wird auf den 15ten Mars 1845 bestimmt.

5) Die eine Galfte des Pacht infes muß binnen 24 Stunden nach Zustellung der Pachtbestättigung, die andere halfte aber vor Unfang der Uhflichung an die Jaworower Rentkasse eingezahlt werden.

Bon der f. f. Kam. Beg. Berwaltung.

Jaroslau am 23. August 1844.

#### Pozew.

Nro. 7590. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem poddanych z należącego do funduszu religijnego państwa czudyńskiego, obowiązanych do służby wojskowej, a już od roku 1840 bez pozwolenia nieobecnych, mianowicie:

Teodera Hajdamachę urodzonego roku 1819, Wasyla Zwarycza , 1821, Michała Łaźwika , 1821, i Piotra Łaźwika , 1819, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedziwili się, inaczej nastąpi na nich zagrożona w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kara.

Czerniowce dnia 1go Lipca 1844.

#### Poze W

Nro. 7860. C. K. Urzad Cyrkułowy Bukowiński wzywa na prosbe Dominijum Karapcziu miniums Harapcziu am Sereth die aus dem Orte gleichen Nahmens seit mehreren Jahren unbesugt abwesenden: Andrey recto Alexander Jurkiewicz und Gregor Portar, hiemit ausgesordert, in dem Zeitraume von 6 Monaten in ihren Geburtsort zurückzusehren, und ihre unbesugte Ubwesenkeit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs Patente vom 24. März 1832 aanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werben wurde.

Czernowitz den 1ten July 1844.

(2619) Edikial-Borladung: (2)

Mro. 9741. Nachdem Joseph Rosa aus Ciemierzyüce auf die Vorsadung seiner Konskrips zionsobrigkeit Pszemyslauy nicht erschienen ist, so wird derselbe hiemit ausgefordert, um so ges wisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheisnen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in seine Heimath zurückzukehren, und sich über seine unbesugte Entsernung und bisherige Ubs wesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 versahren werden wird.

Bom f. f. Kreisamte. Brzegan am 10ten August 1844.

(2439) Borladung. (1)

Nro. 7010. Nachdem am 11ten Juni 1841 zu Biatykamieu in dem offenen Stalle und dem nebenbesindlichen Misthaufen des Iwan Kunasiowicz mehrere Stude Kistai. Sonnes, Kreplastif, dann Stude und Abschnitte Kamfot, Perkal und Lastif unter Anzeigungen der schweren und einsachen Gefällsübertretung der unterlassenen Nachweisung des Bezuges von der Finanzwache betreten wurden, — so wird Jedermann, der einen Uns

#### (2589) Borladung. (1)

Mre. 7740. Nachdem am 20ten Juni 1841 im Smarzower Walde mehrehre Stücke Perfal, Mohre, Kamlot, baumwollene und seidene Tüchel, serner zu einem Ubschnitt Lastif und Merino, dann Rasis nat-Bucker und Thee unter Unzeigungen der schweren und einsachen Gefällsübertretung der unter-lassenen Nachweisung des Bezuges von der E. E. Finanzwache ohne Parthei betreten wurden, so wird

#### (2817) Rundmachung. (1)

Appellat. B. 16173/1844. Bep dem f. E. galizischen Appellationsgerichte ist eine Rathsprotoskollistenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 900 fl. E. M. und dem Vorrückungsrechte in die hosbere Besoldungsklasse von 1000 fl. E. Münze in Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche biefe Stelle ju erlangen wunfchen, haben ihre mit ben erforderlichen Be-

nad Seretem od kilku lat bez pozwolenia w wymienionem miejscu nieobecnych: Jędrzeja właściwie Alexandra Jurkiewicza i Grzegorza Portara, ażeby w ciąga 6ciu miesięcy do miejsca urodzenia powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej nastapiłaby na nich zagrożona w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kara.

W Czerniowcach dnia 1. Lipca 1844.

#### Pozew.

Nro. 9741. Ponieważ Józof Rotsa z Ciemierzyniec na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej przemyślańskiej nie stawił się, więc c. kr. Urząd obwodowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie lwowskiej polskiej, do domu powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd obwodowy. W Brzeżanach dnia 10. Sierpnia 1844.

fpruch auf diese Gegenstande geltend machen zu konnen glaubt, aufgesvobert, binnen neunzig Tagen vom
Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umts-Ranzlei der k. k.
Ram. Bezirks-Verwaltung in Brody zu erscheinen,
widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit
der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Ram. Begirts-Bermaltung.

Brody am 15. Juli 1844.

Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gesgenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtstanzlei der Brodperk. E. Kani. Bez. Verwaltung zu erscheintn, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angebaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Beg. Bermaltung.

Brody am 30. Juli 1844.

helfen versebenen Gesuche, mit der Erklarung ob und in welchem Grade sie mit Beamten dieses Uppellationsgerichtes verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die öffenelichen Zeitungsblätter angerechnet, ben diesem Uppellations-Gerichte, oder falls sie bereies in öffentlichen Diensten standen, durch ihre Vorstande zu überreichen.

Lemberg ben 27ten August 1844.

(998) I Kundmachung ( über verliebene Privilegien.

Mro. 9438. Die k. k. allgemeine Hofkammer hat laut der hohen Goffanzlei = Dekrete vom 22. Jäner d. J., Bahl 2324, 29. Jäner d. J. Bahl 3124 und 3. Februar 1843, Bahl 3553 folgende ausschließende Privilegien nach den Bestimmungen des allerh. Patentes vom 31. März 1832 zu versleihen befunden, als:

#### 1. am 9ten Janer 1843.

a) Für die Dauer eines Jahres dem Franz-Guth Burger aus Leitomischl in Bohmen, auf die Erfindung einer Feilenhau-Maschine.

b) für die Dauer eines Sabres tem Franz Meill und Johann Maus, Sohn, Privatiers in Wien, auf die Ersindung eines Raster-Apparates, Universal-Raster-Apparat genannt, welcher in der Wesenheit bestehe:

1. in Rastermesser-Ubziehern, welche aus Stein, Glas- und Brillantenschliff - Masse verfertigt, bie besten Dienste jum Scharfen der Messer leiften, und die Lederriemen in Ersparung bringen;

2. in eigenen, neuen, diefem Upparate entfprechenden, und auf obigen Ubziehern jugerith-

teten fogenannten Rapfelmeffern,

3. im preparirten Resterwasser, welches mit Seife vermischt, ichnell wirke, bas Batthaar burchtringe, jum Rasteren geschickt mache, wohle richend sei, und

4. in einer hierzu geeigneten Seife, so wie in Unfeifpinfeln, bei welchen das Ubrinnen befeitget fei.

Die Geseimhaltung der Beschreibung murbe

angesucht.

c) für die Dauer eines Johres dem Ludwig v. Orth in Wien, auf die Erfindung eines wasserdichten Tuches, zur Bedeckung von Dachern, Terraffen, Fußboden und anderen Flachen; so wie eines zur Herstellung dieses Tuches anwendbaren wasserdichten Kittes, der auch noch zu anderen Zwecken benüßt werden konne.

Die Gegeimhaltung der Befdreibung wurde

angesucht.

d) Für die Dauer eines Jahres dem Preshel und Pollat, t. f. privil. Fabrikanten in Wien, auf die Erfindung, Frictione-Siegellack und Frictions- Zimmer-Rauch-Kerzchen zu erzeugen, welche man durch einfaches Reiben, und nicht durch Licht

jum beliebigen Gebrauche entzundet.

e) Für die Dauer eines Jahres dem Johann Dankowski, Sattleraefelle in Wien, auf die Erfindung einer Vorrichtung zum Behufe des schnellen Verschufes ber Fenster an Kaleschen, wodurch man im Stande sei, den Wagen in sehr kurzer Zeit, ohne auszusteigen, mit großen Fenstern zu schließen, die Form des Wagens mag was immer für eine sein, und wobei sich noch der Vor-

(1) theil ergebe, daß die Fenfter felbst ficher vor jeden Beschädigung verwahrt werden.

Die Beheimhaltung ber Befchreibung murbe

angesucht.

f) Für die Dauer eines Jahres dem Johann Wunderer, Bürger und Technifer in Wien, auf die Ersindung, porizontale Decken und Gewölbe aller Gattung auf viererlei Constructions - Arten perzustellen, welche mittelst besonderer Formen von Gußeisen, Glas, Porzellan, Messing udgl. Materialien, und überhaupt ohne Rucksicht auf Materiale— in allen möalichen Dimensionen, und auch seuersest nach der Wahl des Materiales gesmacht werden können.

Die Bebeimhaltung ber Beschreibung murbe

angesucht.

g) für die Dauer eines Jahres an Gottlieb Baase-Sohne, Buchdruckereis und Papier-Fabrits-Bestger in Prag, auf die Ersindung einer Buchdruckerpresse, nach einem neuen Prinzipe, (Scandinavian - Presse genant), die mit flachem Drucke arbeite, die Färdung ganz gleichmäßig ertheile, durch die Hand evenso, wie durch Elementarkraft bewegt werden könne, sehr wenig Krast erfordere, viel billiger, als die Schnellpressen anzuschaffen sei, und alle Vorzüge der gewöhnlichen Buchdrucker so wie der Schnellpresse in sich vereine, ohne die Mängel der einen, oder der andern zu haben.

Die Geheimhaltung ber Befchreibung murbe

angesucht.

h) für die Dauer von 5 Jahren dem Ludwig. Londe, Sandelsmann in Paris, (deffen Bevollmächtigter ist Jakob, Franz, Heinrich Hemberger Verwaltungs-Direktor) in Wien, auf die Entdedung und Verbesserung eines Luft-Heihungs-Apparates (Appareil-Aerotorme) mittelst welchem

1. die Euft geheißt werde, ohne fie in die Locomotiv - Beigofen, in die Dampf - Reffeln bei Dampf-Schiffen und anderen Dampf-Maschinen, und in die Beißofen der Wohnungen geleitet wer-

de, und

2. eine verefferte Construction ber Locomotive und anderer Beihöfen jur Unwendung des Prinzips der Einströmung der erwöhnten Luft erzweckt werde, wodurch sich eine bedeutende Ersparnis, an Brennstoff jeder Gattung ergebe.

Die Gebeimhaltung der Beschreibung murde

angefucht.

i) Für die Dauer eines Jahres, bem Johann Wunderer, Burger und Technifer in Wien, auf die Verbesserung der bereits unterm 4. September 1840 privilegirten Ersindung feuerkester Bedachungen, wodurch bei diesen Bedachungen, wesniger Schließen, und übe haupt weniger Eisen erforderlich werde, taher sie billiger zu stehen kommen, all früher, und doch mehr Stabilität erhalten; welche Verbesserung fich auch auf alle

ben Namen Bebachung ober Bededung führende Gegenstände anwenden taffe.

Die Debeimbaltung ber Befchreibung murbe

angefucht.

k) Für die Dauer eines Jahres dem Aleranber Rittner burgerlichen Goldarbeiter in Wien,
auf die Erfindung von Bracelets (Armbandern)
nach einer neuen, einfachen und geschmackollen Form, und mit einer aus gleichem edlen Metalle
versertigten Schnalle, durch welche bas Verlies
ren des Armbandes unmöglich werde, und wobei
nicht wie bel den bisher bekannten elastischen Armbandern, Stahl- und Messing-Febern in An-

wendung fommen.

1) fur die Dauer von 5 Jahren bem Ludwig Schoenberr Sechnifer ber fachlichen Mafchinen. Bau - Compagnie in Chemnit im Ronigreiche Sachsen (beffen Bevollmachtigter ift ber offentlis che Civil - und Militar - Ugent Dr. Gouller in Wien, auf die Berbeffnrung ber Tuchweberftuble melde itens in einer befonderen Regulation bes Garnbaumes mittelft eines eigenthumlich ceformten Bebelt beflebe, wodurch ein viel gleich. formigeres Bewobe erzielt werde, und die burch ben nach und nach fleiner wertenten Durchmeffer bes Warnbaumes fonft entftebenbe Differene fich gleichsam gang auf Mull reducite, und Stens in einer vervolltommneten Bewegung bes Schugens, mittels einer britten, mit Schneden verfebenen Schnellwelle bestehe, wobei eine großere Rraft und gleichmäßigere Bewegung, als bisber erzeut , und auch rubiger gearbeitet werbe.

Die Gebeimhaltung der Befchreibung murde

angesucht.

2. am 18. Janer 1843.

a) für die Dauer zweier Jahre dem Lazar Lomp, k. k. prio. Gewerbsunternehmer in Prag,
auf die Entdeckung alle Stoffe aus Leinen- und Baumwollengarn mtitelst Unwendung chemischer Gubstanzen von den erdigen und harzigen Theilchen, besonders von der schadlichen Schilchte, welche den Fasern oder der Farbe mechanisch anhangen, ganzlich zu befreien, wodurch sich die Vortheile ergeben, daß solche Stoffe nicht brechen, haltbarer sepen, und sich leichter und rollständiger waschen, reinigen und verarbeiten sassen.

Die Beheimhaltung der Beschreibung murde

angefucht.

b) Für die Dauer von 4 Jahren dem Johann von Thornton, Direkter der Pottendorfer Baumwoll- Spinnerei und Miteigenthumer der Pottendorfer Flachespinnerei in Pottendorf in Nicder-Oesterreich auf die Verbesserung im Flachehecheln und Flachespinnen, webei

1. der zu bechelnde Flache, zwischen zwei neben einander rotirenden Gechelspstemen bis über die witte ungefahr senkrecht nach und nach eingelaffen, und sodann wieder herausgezogen werbe,

was sich so oft wiederholt, bis der Flachs genügend gehechelt sep, worauf das andere Ende auf diefelbe Urt behandelt werde, um mehr und feiner gehechelten Flachs, und weniger Werg zu erhalten,

2) an den Spinn - Mafchinen das genette Borgespunft, ftatt durch zwei, durch drei weiche Walzen gezogen werde, um ein feineres und glei-

cheres Garn, als bisber, zu erzeugen.

c) Für die Dauer eines Jahres dem Karl Wesfemann, Damen- und herren-Friseur in Prag, auf die Erfindung neuer Damen- haarloden (Flora- Loden genant) welche nichtnur dem eigenen haare ganz gleich kommen, sondern die bisher gemachte Loden in der Art übertreffen, daß sie nur mit einer haarnadel befestiget, und nie fristr zu wer- den brauchen.

Die Gebeimhaltung der Beschreibung murde

angesucht.

d) Für die Dauer eines Jabres dem Unton Baper, burgerlicher Plattirer in Wien, auf die Erfindung in der Erzeugung von Wagenraver-Raben, Spindel- und Frictions-Uchfen.

Die Geheimhaltung der Beschreibung wurde

angefucht.

- e) Für die Dauer von 5 Jahren dem Franz Riegel, Erzeuger des Blutlaugensalzes in Hörmans auf der Gerrschaft Litschau in Mieder-Oesterreich, auf die Ersindung im Baue eines sogenannten Flammenosens, in welchem die Uuslösung der thierischen Abfalle zur Erzeugung des Blutaugensalzes, eder des sogenannten eisenblausaueren Kali mittelst Holz = , Lorf oder Steinkohlenseurung auf die mindest kostpielige Urt Statt sinde.
- f) Für die Dauer von 5 Jahren dem Lagoutte Delacroris in Jemappo in Frakreich durch den Agenten Joseph Züttner in Wien, auf die Erfindung, die Verkohlung von Brennmoterialien mittelst heißer Wasserdampfe zu bewirken, wobei sich die Vortheile ergeben, daß:

1. Das Berbrennen jur Ufche gang vermie-

ben werde,

- 2. diese Berkohlung mit fehr großen Moffen und Korpern von bedeutenden Bolumen, als: Steinkohlen, Torf Holz, und bennoch gleichfermig ausgeführt werden konne, und weniger koffpielig und gefährlich sep, als die frühere Mesthode, und
- 3. die bei der Bertohlung entweichenden Protufte durch Destillation gesammelt werden konnen. Die Geheimhaltung der Beschreibung wurde

angesucht.

g) Demfelben auf die Erfindung, die thierische Koble mittelft Gige (warmer Dampfe oder Gafe) wieder herzustellen, webei fich die Vortheile ergeben, daß die Wiederbelebung

1. in kleinen und großen Maßen und Formen

geschehen konne, ohne daß eine Berafchung, das ift, Berringerung ber Quantitat eintrete, und

2. in, und außer den Fabritsgebauden, mit bedeutend geringeren Kosten und viel sicherer, reiner und gleichformiger durchgreifend, als früher porgenommen werbe.

Die Geheimhaltung der Beschreibung murbe

angefucht. 3. am 23 Janer 1843.

a) Für die Dauer eines Sabres dem Unton Schweiger, Buchdruckereis Faktor in Wien, auf die Erfindung und Werbesserung Kalender nach vier Arten, mit mehreren Verbesserungen verbunden, darzustellen.

Die Geheimhaltung der Beschreibung wurde

angesucht.

b) Für die Dauer von 40 Jahren dem Georg Ledebour, Buder-Fabrife. Direktor in Karevin, in öfterr. Schleften, auf die Erfindung eines neuen Verfahrens jur Reinigung des Buders.

Die Gebeimhaltung der Beschreibung murbe

angesucht.

c) Fur die Dauer von 5 Jahren dem Jakob Christoph Rad, Direktor der k. k. priv. Datschister Zuder-Raffinerie und Besiker der k. k. priv. Datschier Conditorei- Waaren- Chocoiade-Fabrik

II. Rundmachung

über verlangerte und erlofche e Privilegien.

Die k. k. aligemeine Gofkommer bat laut Eröffsnung der k. k. Spikanzlei vom 23. Janer 1843, B. 1310 folgenden Privilegiums : Inhabern, die ihnen ertheilten ausschließenden Privilegien auf die weitere Dauer zu verlangern befunden, als:

Am 29. Dezember v. J., 3. 53714, für das 8te und 4te Jahr, das dem Karl Gerhart am 14. Mov. 1840 verliebene Privilegium, auf die Erfinbung die Farbestoffe aus ben Farbehölzern und

Farbewurgeln auszugieben.

Am 31. Dezember v. J. B. 53469, für das 5te Jahr, das dem Franz Mathaus Udler, am 4ten Dezember 1838 verliehene zweijahrige in der Folge für das 3te und 4te Jahr verlängete Privilegium auf eine Erfindung und Verbesterung in der Verfertigung verschiedener Calanterie-Geger ftande.

Am 31. Dezemoer v. J. Babl 53470, für das 5te Jahr, das dem Ignah Golfschmied am 4ten Dezember 1838 verliebene dreisabrige, bereits auf das 4te Jahr verlangerte Privilegium auf eine Werbesserung in der Erzeugung verschiedener Galanterie. Gegenstände, dus einer eigenen Metall-Rompostion.

2/11 7. Janer d. J. B. 23 für das ste Jahr, das dem Mathaus Novotny om 7. Janer 1841 verliebene bereits auf des Lie Jahr ausgedehnte Privileglum, auf die Ersindung einer Spere, um dis zufällige Losgeben der Gewehre zu hindern.

Am 7. Janer 1843 & 761 für bas sie und 7te Jahr, das dem Karl v. Nago, am 15. Des zember 1837 verliebene Sjährige Privilegium, auf

in Datschis in Mabren, auf die Ersindung, Rohrzucker, sewohl in- als auslandischen, in der halben, bis jetzt nothig gewesenen Beit, mittelft Maschinen in Würfelform dis zu den kleinsten Dimenstonen raffinirt darzussellen, wobei sich die Vortheile ergeben, daß

1. Die Konsumenten die Beit und bie Dube des Berkleinerns beim But Buder, und ben das mit verbundenen Abfall an Buder erfparen,

2) der Consument dem Bedarf auf eine bestimmte Beit genau berechnen könne, indem die Anzahl der Würfel pr. Pfund sich bei jeder Gorte

flets gleich bleiben, und

3. der Raffineur mit Ersparung an Beit, Mühe und Brennmaterial mit demfelben Kapitalaufs wande ein beinahe noch einmahl so großes Zuscherquantum als bisher raffiniren könne, wenn die Ersindung im Gregen ausgeführt wird, während die Maschinen hierzu keine bedeutenden Auslagen verursachen.

Die Bebeimhaltung ber Befchreibung murbe

angesucht.

Welches biermit zur allgemeinen Kenninis ge-

Vom f. f. galig. Landes-Gubernium. Cemberg am 11. Marg 1843.

die Entbedang einer fich felbst nabrenden Debl-

Bas = Lampe.

Um 11. Janer d. J. B. 128 für das 5te Jahr, bas dem Joseph Eggerth, am 4. Sept. 1838 auf 3 Jahre verliehene, bereits auf das 4te Jahr ausgedehnte Privilezium, auf die Ersindung mittelst Maschinen eine neue Urt gepreßter Lamborrinknöpfe zu erzeugen.

Um 11. Janer d. J. B 760 für das Lie und 8te Jahr, das dem Karl Scheprer, am 24. Janer 1842 verliehene Privilegium auf die Verbesserung in der Erzeugung der Maschinen - Stägel.

Um 16. Janer d. 3 B. 1492 für das 3te Jahr das tem Michael Lorenz, am 19. Dezember 1840 auf eine Ersindung und Be besserung in der Berfertigung der Metall - Bronce- Urtikel verliebene, beteits auf das 2te Jahr ausgerennte Privilegium.

Uebrigens haben Verzicht geleistet:

Joseph Polth auf das ibm am 16. Upril 1841 verliehene bereits auf das 2te Jahr ausgedebnte Privilegium auf eine Erfindung und Berbeffes rung ter Platina-Schnell-Zündmaschine, und

Jobann M choel Leirner, auf bas ihm am 28. Februar 1842 verliebene bjabrige Privilegium auf eine Erfindung in ber Bereitung bes weißen Reibsan es.

Alls eiloschen wegen Michtonenbung murbe erflatt, bos bem Wenzel Pine, auf tie Erfindung und Berbefferung einer Raftrir- und Rubrigir-Michine am 3 Ma-3 1838 errheilte Privilegium.

Beldes hiemit jur allgemeinen Kenntnifgebracht wird. Bom f. f. galig. Lantes . Gubernium.

Lemberg am 11. Mary 1843.

(2778) Rundmach ung (1) die Abtheilung der Lehrzegenstande, ten Infang und die Ordrung der Borlefungen, die Aufnahme und Gerechtsame ber am f. f. Thierarynei-Infliatute studie enden und absolvirten Schuler betreffend.

Ad R. Z. 44815. Die Vorlesungen am f. f. Sbiergennei-Infittute nebmen mit a. Ofteber je-

ben Sabres ibren Unfang.

Der im f. f. Thieraryrei-Institute, in Gemaße teit des im J. 1822 allethechtt genehmigten neuen Organisationsplanes, qu ertheitende Unterricht umfaßt alle Zweige ter Thierheilwissenscheft, so daß jeder, der sich entweder in allen, oder nur in einzelnen Doktrinen berselben ausbitden will daseibst dieseigen Behelfe fint en kann, welche man von der Thieraryrei-Wissenschaft auf ihrem jehigen Standpunkte und von einer Schule zu erwarten berechtiget ist.

Diefer Unterricht kann aber nicht für alle Echüler ohne Unterfdied durchaus eleichiormig und der nabmliche fepn, sondern er ift theils nach ten Workenntrifen und Kabigfeiten theils nach dem Betarf bes Schülers, urd nach dem Zwecke, den entweder ber Staat, ober ber Schüler selbst durch

fein Studium erreichen will, motifigirt.

I. Unterricht fur ten eigentlichen Thierargt

(Magifter ter Thierheilfunde).

Der Lehtkurs für eigentliche Thierarzie, d. h. für folche Individuen, die das ganze iheoretische Wissen und praktische Können im Kelde der Thieraxmeiwisser schaft inne haben sollen, bauert durch volle 2 Jahre.

Derjerige, welcher fich biefem Studium widmen will. muß fa on ein graduirter dryt oder approbitter Bundarzt fein, und fich hierüber ausweifen.

Die Letrgegenstante fur felbe find: im erften Johrgange: Daturgeichichte und Gefunt beitepflege ber fammtlichen proferen Sausfaugeihiere, Bootomie und Borphpficlogie, Theorie bes Suf- und Rlouenbeschlage, allgemeine Patt ologie, bann Beile mittellebre mit befonderer Begiebung auf die Sausfaugethiere; im 2. Jahrgange: Befondere Krantheits und Beilungslehre der innerlichen Rrantheiten, befondere Rrontheite- und Beilungslebre der außerlichen Krantheiten, Operationslehre mit Girfoluß ber geburtebilfichen Operatioren, bie Letre vem Exterieur, die Bucht- und inebefonbere bie Beflutifunde, Die gericht iche Ebierarineis funde, prattifder Unterricht im Ctalle über innerliche und außerliche Rrantheiten, Wiederholung ber Unatemie und Phyficlogie. Dad Rellei bung tiefes zweijahrigen Rutfes, mobet ter Eduler bei den offentlich aboehaltenen Cemefral- und Finalprufungen aus jedem Bebrf. che wen gfter & die erfte Forts gargefraffe erhalten, und zwei irnetliche und eis nen außerlichen Krarfheitbiall, unter ter Leitung ber beireffenten Profeforen behandelt, über jeten

die Krankheitsgeschichte versaßt, und dem Prosessor zur Begutachtung und Widirung übergeben haben muß, erhalt er nach Uiberlieferung eines Bittgesuche mit Beischluß der Zeugniße, der Kranksbeitsgeschichten und ter Tare von go fl. E. M. an das Dekanat der medicinischen Fakultat die Erlaubniß zu den strengen Prusungen zugelassen zu werden.

In der erften muntlichen firengen Drufung bat er aus jedem einzelnen Lehrfache ber gefammten Epierbeilmiffenichaft Genune ju leiften, und nur in biefem Falle mirb er jur zweiten pratifchen Prufung jugetoffen, mobei er eine, ibm jur Mufgabe bestimmte thierarytliche Operation mit einem mundlichen Bortrage bierüber effentlich auszufußren bat. Sat er auch bierin Genuge geleiftet, und ben fur Thierargte allerhochft vorgeschriebenen Gid abge est, fo erhalt er bas von bem Prafes, bem Detan, tem Motar ber medicinifden Gagultat und von dem 3 flituis. Director unterfertigte Diplom eines Magisters der Chierbeilfunde mit ter in felbem angeführten Berechtsame: »fich an jebem ibm "beliebigen Orte ber offereichischen Monorch e an-»fabig niederzuloffen, die Thierheilfunde in ihrem sgangen Umfange an fammitlicen Sausthieren frei vaus uuben, bei mas immer fur gefethichen und predtlichen Berhandlungen nicht nur über bas "Pferd, fondern auch über die übrigen Sauftbiere vals ein Runftrerftandiger, rechterröfiger Beuge pund Beutheiler bei Privaten, Gerichtsftellen und "Beborden gebroucht ju werben, die barüber nostbigen Beugnife und gerichtlich erforderlichen Urstunden auszuftellen, und fich bei ber Unftellung oder Landes-Ttierargte, Profesieren der Thierheil. stunde u. f. m. in Rompeteng gu fegen.a

II. Unterricht fur ben Rurichmied.

Dieser dauert ebenfalls zwei Jahre, und 28 wird zu demselben feiner als erdentlicher Schuler aufgenommen, der nicht des Lesens und Schreibens gut kundig ist, das Schmiedhandwerf ordentlich erlernt, durch einige Jahre als Schmied beim Missiar oder Evil gedient hat, und sich hierüber mit den erserderlichen Urkunden ausweisen kann.

Die Lebrgegenstände für selbe sind, im ersten Jahrgange: die Unfangkgründe aus der Physik und Cbemie, Maturgeschichte und Gesundheitspfleze des Pferdes, Boctomie und Bocphysologie, Theorie des Huf- und Clauenbeschlages, allgemeine Pathologie und Sherapie, dann Heilmitteltebre mit besonderer Beziehung auf das Prerd, praktischer Unterricht und Uidung im Hufbeschlage, in welch' lehterem Bezwae jeder Schüler dieser Ubiheisung seinen vollständigen Beschlagzeug auf den Kark mitzusbringen hat, im 2. Jahrgange: besondere Kranksheits und Heilungstehre des Pserdes; — Operastionslichen Krantheiten des Pserdes; — Operastionslichen Krantheiten des Pserdes; — Operastionslichen Beim Pferde, die Lehre am Extestationen beim Pferde, die Lehre am Extes

4

rieur, die Geflutiskunde, gerichtliche Pferdarznepfunde, praftischer Unterricht in den Rrankenställen, Wiederholung der Unatomie und Pop-Ein folder Schuler ethalt, nachdem er in ben Gemestral= und Finalprufungen aus jedem Lebrfache menigstens die erfte Fortgangstlasse erhalten, die im bestimmten Turnus ihn betreffenden Krankheitsfalle unter der Leitung ter betref. fenden Professoren behandelt, und hierüber die Kranheitsgeschichte abgeliefert, so wie in der Probe der Werfertigung und des Auflegens ber Bufeisen bestanden bat, nach geschehener Ubstimmung ber fammtlichen Professoren unter tem Worfibe bes Instituts-Direktors über den Grad feiner Tauglichkeit gegen Erlag von 5 fl. 15 fr. C. Di. ein auf Pergament geschriebenes, die Fortgangeflaffen und den Grad ber Tauglichkeit angebendes, von dem Wicedirektor des medizinisch - dirurgischen und thierarztlichen Studiums, dem Direkter und alteften Profesor des Instituts unterfertigtes Absolutorium mit der in felbem angeführten Berechtsame: sich in mas immer für einem Orte der fammtlichen f. f. Staaten ule Pferdargt hauslich nieberjulaffen, und die Pferdarzneikunde frei auszuüben, bei gerichtlichen Beschauert an Pserden als tungverstandiger Zeuse gebraucht zu werden, und rechts. giltige Zeugniße auszustellen und zu unterfertigen. a III. Unterricht für den Beschlagschmied.

Dieser dauert nur ein Sabr, und ift nur für folche Schmiede bestimmt, die nach vollendetem Lehrfurfe blos für fabig erklärt werden follen, ein burgerliches Schmiedgewerbe antreten zu konnen.

Ein folder Schuler muß das Schmiedhandwerk geborig erlernt, wenigstens durch 2 Jahre als Gefelle bei Schmiedmeiftern gedient haben, und fich burch Lebrbrief und Wanderbuch hierüber, fo wie über die Renninise des Lefens und Gebreibens in der Landesfprache ausweisen. Die in einem Sahre au absolvirenden Lehrfacher find : Theorie und Praris des Buf- und Klauenbeschlages, Ungtomie und Mbistologie des Pferdes, Beilmittellehre mit Beziehung auf das Pferd, befondere Krankheits- und Beilungslehre der innerlichen Krankheiten Des Pferdes, praktischer Unterricht im Stalle und in ber Inflituteschmiede, ju welchem Behufe jeder Schuler diefer Ubtheilung feinen vollständigen Befchlagzeug auf den Kurs mitzubringen hat, Leses und Schreibes übungen, falls er beren noch benöthigt. Golch ein Ochuler erhalt nebst den gewohnlichen Schulzeugnißen, nachdem er in Gegenwart des Direktors und des Professors der Bufbeschlagslehre eine öffente liche Probe ubes feine Runftfertigfeit in Verfertigung und Auflegen der Sufcifen gegeben bat, ein auf einem 30 fr. Stempel geschriebenes, von bem Instituts-Direktor und Professor des Bufbeschlags unterfertigtes, den Grad feiner Sauglichkeit enthaltendes Zeugriß ein burgerliches Schmiedgewerbe antreten ju fonnen.

IV. Unterricht für ben Ockonomen.

Much diefer Lehrkurs dauert nur ein Jahr. Bu biefem werden nur diejenigen jugelaffen, die bes Lefens, Schreibens um Rechnens gut kundig sind, die Worlesungen über Landwirthschaft an einer öffentlichen innlandischen Lehranstalt mit dem Fortgange der ersten Klaffe gehört haben, und sich mit den gewöhnlichen Schulzeugnisen hierüber ausweisen.

Die Lehrfacher für felbe find: Naturgeschichte und Gesundheitspflege der sammtlichen Saussausgethiere, die Lehre von den Seuchen der Haus-Thiere und der daben zu verfügenden arzelich= polizeisichen Maßregeln. Sie erhalten nach Bollendung des Kurses bloß die, jener Lehrfacher betreffenden Schulzeugniße ohne Gerechtsame auf

thierarytliche Praxis.

V. Unterricht für ben Sippologen (Offizier, Bereiter, Stallmeifter und für diefe Kathegorien fich Bilbenden) für diefe dauert der Lehrkurs

ebenfalls nur ein Jabr.

Die Offiziere haben sich durch schriftliche Urlaubspasse, von Seite ihres Regiments - Chefs, oder mittelst einer General-Commando-Verordnung, die Bereiter und Stallmeister durch Zeugnise über ihre Dienstathegorie, und durch Beweise, daß sie des Lesens und Schreibens gut kundig sind, beim Director auszuweisen. Die Lebrzegenstande für selbe sind: Naturgeschichte und Diatetik des Pferdes, Abeorie des Nusbeschlags, Unatomie und Physiologie des Pferdes, Gestüttskunde, die Lehre vom Exterieur des Pferdes, gerichtliche Pferdarzuepkunde; sie erhalten nach Vollendung des Kurses die gewöhnlichen Schulzeugnise ohne Gerechtsame auf thierarztliche Praris.

VI. Unterricht fur kunftige Phosiker und Ga-

nitatebeamte.

Der Unterricht fur Diese bauert ein balbes Jabr, namlich durch ben Gommer-Gemefter, und fast blog bie Lehre von den Seuchen der hausthiere und den daben zu verfugenden arztlich-polizoplichen Maßregeln in fic. Uls Schuler diefer Ubtheilung werden nur diejenigen Borer ber Die-Digin und Chirurgie angenommen, welche als Horer der Medizin die zwey ersten theoretischen Sahrgange, als Hörer der Chirurgie den ersten theoretischen Jahrgang ihres medizinischen Studiums an einer innlandischen Universität oder Epcao bereits gang mit dem Fortgange der erften Rlaffe zuruckgelegt haben, und sich mit ten gewöhnlichen Studienzeugniffen hierüber auszumeifen vermögen. Um Enbe bes Kurfes erhalten fle über den erwähnten Lebrgegenstand ein gewöhnliches Studienzeugniß.

VII. Unterricht für ben Wich- und fleischbeschauer, Schafmeister, Wiehhirten und Jager.

Bum Unterricht fur ben Dieb- und Gleischbe-

fcauer, welcher bren Monate bauert, merben nur diejenigen als orbentliche Borer jugelaffen, welche tes Lefens und Schreibens fundig find, bas Rleischerhandwerk eidentlich erlernt, und durch einige Jahre ausgeubt haben. Die Lehrgegenstände berfelben find : popularer und bemonfrativer Unterricht über die vorzuglichflen Dr. gone, besonders über die Gingeweide ter jur Mabrung verwendeten Sausthiere mit befonderer Berudfichtigung der benm Gleischerhandwerk gebrauchlichen Benennungen, Befdreibung und Datflellung ter Kennzeichen (somohl im Leben als im Tode bes Thieres) berienigen Krontbeiten, welche Gegenstande ber Canitate ? Polizen find, mit Ungabe ber fich hierauf beziehenden Woridriften und Befege, endlich die Lette von ben gefestichen Gewähremangeln ber Saubipiere und ben baruber bestebenben Befeben.

Der Unterricht für Schasmeister und Biebbirten, welcher zwer Monate dauert, behandelt ganz populer die Lehre von der Pflege und Nahrung der Rinder, Schaafe, Biegen und Schweine, von den front machenden Schadlichkeiten und Seuchen und ihrer Vorbeugung. Conz dasselbe gilt von dem Unterrichte für Jäger in Bezug auf

Sunde.

Mur derjenige, der sich für eine oder die ans bere der benannten sieben Ubtheilungen aufnehmen läßt, und die Lehrgegenstände in der Ordnung und Seitsclae bort, wie sie für die eine oder die andere Abtheilung vorgeschrieben, und auch in dem jährlich zu Unfang des Schuljahres erscheinenden gedruckten Lektionskataloge der Wiener-Universteht angeführt sind, wird als ein er-

bentlicher Schuler angeseben.

Uibrigend sieht einem jeden frey, außer den ihm in seiner Ubiheitung vorgeschriebenen Lebrgegenständen auch noch andere zu frequentiren, in so fern es ohne Bernachläßigung der ihm vorgeschriebenen Lehrgegenstände geschieht, jedoch wird in den über diese freiwillig frequentirten Lehrgesgenstände ausgestellten Beugnisen ausdrücklich bes merkt, daß er dieselben nur als Liebhaber angeskört-habe, und derley Beugnise sind bloß als Belege seines Privatsleifes anzusehen.

Beder andere, ber sich zu keiner der obgenennsten sieden Abtheilungen bekennt, sondern nur als Liebhaber ben einen oder den andern Gegenstand,

#### (2813) Ronfurs. (2)

oder wenn auch alle Lehrgegenstände, jedoch außer der vorgeschriebenen Ordnung und Zeitfolge hört, wird, so wie es mit jedem Auslander der Fall ist, als außerordentlicher Schüler angesehen, kann mit den ordentlichen Schülern kein gleiches Recht in den österreichischen Staaten genießen, und von den ihm als außerordentlicher Schüler ausgestellten Zeugnißen nimmt der Staate keine offizielle Rotiz.

Die Aufnahme ber Schüler geschieht unmittels bar von bem Direktor bes Instituts mit aten Oktober, als dem Anfange bes Schuljahrs.

Vierzehn Tage nach dem Beginn der Vorlefungen werden die Kataloge geschlossen, und es
kann dann für den bereits begonnenen Lehrkurs
keiner als ordentlicher Schüler mehr aufgenommen werden, außer er erhält hiezu noch innerhalb
des ersten Schulmonats (dessen Ablauf als der
präklusive Lermin anzusehen ist), die ausdrückliche
Erlaubniß auf ein Gesuch, welches er deßhalb bei
dem Vicetirector der mediz, chirurgischen Studien einzureichen hat, und in welchem er wichtige, gesestliche Hinderniße als Ursache seiner Verspätung anzugeden, und zu erweisen im Stande ist.

Bey der Aufnahme selbst hat sich jeder Aufzunehmende zu erklaren, ob er als ordentlicher oder außerordentlicher Schuler, und für welche Ubtheisung ausgenommen werden wolle? woben er sich über die hierben vorgeschriebenen Eigenschaften und Erforderniße auszuweisen, und nebst dem sein geschriebenes vollständiges Nationale mit Angabe seines Wor- und Zunamens, des Geburts-Orts, des Alters, des Standes, des Namens und Eharafters des Waters, und ob dieser noch am Leben ist, dann der Wohnung, zu übergeben hat.

Der Unterricht ift turchaus für alle Schuler

unentgeldlich.

Die zu Thierarzten sich bildenben, und an anberen als an der hiesigen Universität graduirte Verzte oder approbirten Wundärzte, ferner Rurschmiede für den zwebjährigen Rurs, Oekonomen und Austander, haben die Universitäts- und Fakultats-Matrikel nach der bestimmten Tare zu lösen.

Won der Direktion bes f. k. Thierarznep-

Wien ben 25ten July 1844.

in 26 fl. C. M.) und freper Wohnung in Erle-

digung gefommen.

Bar Wiederbesetung dieser Stelle, wird der Konkurs mit dem ausgeschrieben, das die Bewersber ihre gehörig instruirten Gesuche bis langstens 9. September d. I. wo der Konkurstermin erlischt, an dieses k. Obersteammergrafenamt zu leiten haben.

Bon bem f. n. u. Oberstrammergrafenamte.

Schemnis den 29. July 1844.

4

(2675 Rundmadung (1)

Ilro. 7386/1114 Tab. Bon der f. f. fustenland. dalmatinischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß der neu errichtete k. k. excindirte Taback- und Stempel - Berlag zu Rovigno in Istrien provisorisch im Konkurrenz-Wege zu verleihen ist

Dieser Verlag ist zur Materialfussung an das K. k. Zabac- und Stempel - Verschleiß- Magazin in Triext gewiesen, welches 60 Seemeilen ober 18 314 Landmeilen von Roviguo entsernt ist.

Demfelben sind zur Materialfassung der Unterverlag zu Lisino. – bann die Großtrassisanten in Dignano und Karonzo und drep Kleintrassisen zu Rovigno – Villa di Rovigno und in Valle zugewiesen.

Das für diesen excindirten Verlag festgesette Perzenten - Ausmaß der Verschleiß-Provision besträgt vier Perzente vom Tabadverschleiße — ein und ein halbes Prerzent vom Stempelpapier-Verschleiße höherer — und zwep ein halbes Perzent von den niedtigen Stempelpapier-Gattungen.

Dagegen hat ber excindirte Verleger bem Un-

terrerleger

3u Pisivo: 5 000 vom Tabad, 1 1/2 0/0 vom Stempelverschleiße hoberer und 2 1/2 0/0 von ben niederen Stempelgattimgen,

an den Großtrafficanten zu Dignano: 3 0]o vom Saback, 1 1]2 0]a vom Stempelverschleiße horerer Gattungen bey Constantzahlung — und 1 0]0 bey Kreditzugestehung — tann 2 1]2 0]0 von den niederen Stempelpapiersgattungen, endlich

an den Großtraffikanten 311 Parenzo.: 1 030 vom Zabad- und Stempel-

verschleiße ju verguten.

Busammen . 53766 34 254 Der hievon nach obigen Perzen-

2364 23 3 4

ten-Ausmaße berechnete Provisionsbezug des excindirton Berlegers mit Einbeziehung des alla minuta Gewinnes aus dem eigenen Kleinverschleiße beträgt

Werichteise verragt i Werden von dieser Einnahme die von ihm aus Eigenem zu tragenden Austagen auf Eintrodnungs. Calo, an Provisionen an die zugewiesenen Groftverschleißer, dann die Fracktosten — endlich die Verlags. Austagen für den Gewelh- und Kellerzins, für den Unterbalt des Gehilfen, sur die Auf- und Abladung des Ma- fl. fr. terials, für das Schreib- und Ginfartirungs-Materiale — dann für die Beleuchtung in dem annähernd berechneten Gesammt-Betrage von 1533 10 1 j4 in Abschlag gebracht, so ergibt sich

Bufammen . . 5450 ff.

Die jur Sicherstellung Diefes Betrages, im Falle beffen Borgung vom Gefälle angesprochen mird, und ber übrigen Nebenverbindlichkeiten ju leiften-

be Kaugion beträgt 5500 fl.

Die aussührlicheren Daten sind in bem Erträgniß-Ausweise dieses Verlages enthalten, welcher ben den Erpediten dieser f. f. Kammeral-Bezirfsen-Verwaltung und der f. f. Kammeral-Bezirfs-Verwaltung zu Capod'Istria in den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen werden kann.

Die Modalitäten, unter welchen diefe Concurront-Berbandlung statt finden wird, und die Bestingungen jur Bewerbung und Verleihung dieses

Großverschleisplates find Folgende:

1tens. Der Berschleifplat wird demjenigen Bewerber jugesprochen werden, welcher fich mit dem Mindeften Provisionsausmuße zufrieden stellt.

Bur Grundlage diefer Congueronz-Verhandlung werden als Ausboth die obigen gegenwärtig siptemistrten Verschleiß-Perzente angenommen.

2tens. Der Unboth bat mittelft eines scriftlichen — auf dem gesetlichen Stempelpapier auszufertigenden Offertes zu geschehen, dessen wohl zu versiegelnder Umschlag mit folgender Aufschrift versehen seyn muß:

»Offert für den k. k. excindirten Saback und

Stempel-Berlag ju Roviguo."

3tens. Die übrigen Erforderniffe biefes Offer :

a) Die deutliche Angabe bes Bor- und Junamens, bes Charafters, Standes, oder der Beschaftigung, und des Wohnortes des Offerenten, dann des Tages und Jahres der Ausstellung des Offertes;

b) die Bezeichnung des Großverschleifplages, um

welchen sich der Offerent bewirbt;

o) den Anboth für die Sabad- und Stempel-Verschleiß-Provision nach Perzenten, und beuts

lich mit Buchstaben ausgedruckt;

d) die Erklarung: daß er den in diefer Rundsmachung, welche mit Datum und Geschäftssahl ausbrücklich zu berufen ift, festgesetzen Bedingungen — so wie auch nach Erlangung des Verschleißbefugnißes — den durch die Verlegers-Instrukzion und die nachgesolgten oder

noch nachfolgenden Verordnungen festgefeten Bestimmungen für die Groß- und Kteinver-schleißer genau-nachkommen, und sich der Ver-fügung seiner vorgesetten Gefalls = Behörde willig fügen wolle;

e) die Erklarung: daß er entweder den Maierial-Credit gegen Leiftung der festgefehten Kauzion innerhalb der vorgezeichneten Frist ansprechen — ober alles Materiale gegen soglei-

de Baargablung beziehen wolle;

f) die Bepschließung eines Reugeldes in dem Betrage des zehnen Theiles der festigesetzten Caution im Baaren — oder die Nachweisung über den Erlag desselben ben einer der drey Cammeral-Bezirks-Kassen zu Triest, Gorz und Capod'Istria mittelft Beilegung der hierüber empfangenen Kassa-Quittung; endlich

bie Nachweisung der erlangten Großjährigkeit burch den Saufschein oder andere glaubwurbige Dokumente und über die tadellose Aufführung durch ein obrigkeitliches Zeugniß.

4iens. die nach diesen Erfordernißen ausgesertigs ten Offerte muffen langstens bis zum teten Geptember 1844 um zwolf Uhr Vormittags ben dem E f Hofrathe und Vorsteher dieser Kammeral-Gefallen-Verwaltung in dem Umtegebaude derselben, Contrada del Lazzaretto vecchio Nro. 1029

im 2ten Stod, eingereicht werben.

Stens. Auf Offerte, welchen die obaufgezählten Erforderniße mangeln, insbesondere welche kein bestimmtes Anboth, sondern bloß die Werusung auf die Offerte anderer Bewerber enthalten; dann auf jene, in denen außer den in diese Rundmaschung aufgenommenen Bedingungen noch andere darin nicht enthaltene Nebenbedingungen, unter andern Anboth zu Pensions oder Provisions. Burudlassungen gestellt werden, endlich auf Offerte, welche nicht die in dem sessenten Tage und Stunde einlangen wird reine Rücksicht genommen; so wie auch keine nachträglichen Offerte mehr angenommen werden.

stens. Von der Concurrenz sind alle iene Perfonen ausgeschsosen, welche die Gesetze zur Ubidliebung von Vertragen überhaupt für unfahig erklaren; oder welche wegen Verbrechen oder schwerer Polizep-Uibertretungen gegen die Sicherheit des Eigenthums verurtheilt — oder nur wegen Ubgangs rechtlicher Beweise losgesprochen worden sind; tann iene, gegen welche wegen Schleichbandels oder einer schweren Befälls-Uibertretung ein rechtstraftiges Urtheil vorliegt, oder die bloß wegen Mangels an rechtlichen Beweisen losgesprochen worden sind; endlich jene, welchen die politischen Vorschriften den bleibenden Aufenshalt in dem Sandorte der Areschleißstätte nach gestatten.

Wenn ein derlen Sinderniß erst nach Abschließung bes Vertrages entbeit wird; so kann derfelbe sogleich von ber Gef. Behorde ausgehoben werden. 7tens. Die Eröffnung ber Offerte wird von biefer Kammeral = Gefällen = Berwaltung vorgenommen werden.

Uiber die Unnahme derfelben und über die Berteihung diefer Großverschleißplate an den als Minsdestberbenden verbliebenen Ersteber — entscheidet

Diefe Kammeral-Gefallen-Bermaltung.

Sollten zwey oder mehrere Offerte den gleichen mindesten Unboth enthalten: so wird zu Gunsten desjenigen Mindestbiethenden entschieden, ber sich ertlart, das Labacks oder Stempelpapier. Materiale oder beides gegen sogleich baare Bezahlung beziehen zu wollen.

Lauten aber die Offerte auch in diefer hinficht gleich : fo behalt fich die Rammeral-Gefallenver-

waltung die Entscheidung vor.

Stens. Jedes Offert ift fur den Offerenten sogleich — für die Gesalls Beborde jedoch dem Ersteher gegenüber erst von dem Zeitpunkte der ihm erklarten Annahme dosseibn nichtsverbindich.

Stens. Das erlegte Rengeld wird blog von dem

Erfteber zurückbehalten.

Jenes der übrigen Bewerber wird denfelben nach geschlossener Concurrenz-Verhandlung alsdann juruckgestellt, sebald sie sich um dessen Ersfolglassung ben detjenigen Behorde oder Kasse meiden, wo sie selbes erlegt haben. Bu diesem Behufe werden dieselben sogleich nach geschlossener Concurrenz-Verhandlung von dem Resultate verstänkigt werden.

10tens. Dem Ersteher wird das Keugelg über fein Ansuchen erft dann ausgefolgt werden: wenn er fur den Fall, als er einen Crodit anspricht, die zur Sichersedung besselben festgesette Caution langstens binnen sechs Wochen von dem Zeitpunkte der ihm bekannt gegebenen Unnahme seines Offerts an gerechtet, in der vorgeschriebenen Urt geborig gesestet, — oder, wenn er sich zur Baarzahlung des Materials erflort, wenn er längstens binnen vier Wochen vom obermähnten Zeitpunkte angefangen den vorgeschriebenen, stets am Lager zu haltenden Malerials Berrath gegen sogleiche Baarzahlung gesoft haben wird.

Gelbe, oder in öffentlichen Staatspapieren nach ber fur die Berleger festgesetten Werthebestimmmung — oder mittelft einer von der f. f. fust. Kammerprofuratur gepruften, von der Gef. Beborde als annehmbar erfannten, pragmatifalische Sicherheit gewahrenden Sppothekar-Urkunde sicher

geftellt merben.

Fur den Fall des baaren Ertrages kann die Caution auf Berlangen tes Kauzionskeistenden ben dem k. k. Staatsschulden-Tilgungssonde verzinslich angelegt werden.

1Stens. Rebst diefer Caution bot ter Eriteben über den ihm von dem Gefalle geborgten Betrag noch eine für das Zavak und Stempel-Materiake

abgefondert ju verfaffende Schuldverschreibung auszustellen, und felbe ber vorgefetten Begirfts Beborde ju übergeben, von weicher er über bie Form, in welcher diese Urfunde abzufagen fein wird, die Weifung einzuholen bat.

13tens. Erft bann, wenn ber Erfteber ber ibm nach den Punkten 10 und 11 obliegenden Berbindlichkeit jur Cautionsleiftung oder als Contantgabler ber Materialfaffung binnen ter vorge. foricbenen Beit geborig nachgetommen , und fic ausgewiesen baven wird, bag er ein jum Berfchleiße geeignetes mit den nothigen Ginrichtungs. fluden und Requisiten jum regelmößigen Gefcaftebetriebe verfebenes Locale, mit deffen Befchaffen= beit und Stanborte Die vorgefette Cameral. Begirks. Wermaltung einverstanden fein muß, in Bereitschaft babe; wird ibm bas Berfchleißbefugnis ertheilt, und er in bas Werichleisgefcaft burch ein con ber Begirte - Beborde ju bestimmendes Organ formlich eingeführt werben.

Bill jedoch derjenige Ersteher, welcher einen Credit anforicht, ben Werlag fruber antretten, bepor er noch feine Caution villstandig in Ordning gebracht bat: fo tann ibm dies nur unter ber Bebingung gestattet werben, wenn er, gleich wie ber Contantgabier, den feftgefesten Material . Lager-Morrath noch vor Berlauf des zur Leiftung ber

Edift. (2494)

9lro. 9778. Joseel Rindzier, Salomou Gaster, Jakob Tlumak und David Wagner auf Brody geburtig halten fich feit langerer Beit in Rufland unbefugt auf; - Diefelben haben überdich ihrer Militarpflicht nicht Benuge geleiftet, und merben im Grunde bes allerhochften Patents vom .24. Mar; 1832 aufgefordert, binnen feche Mtona-ten vom Sage der erften Ginfchaltung Diefes Ebifte in das Umteblatt der Lemberger polnischen Beitung, nach Brody jurudjufehren, und ihre un= befugte Ubmefenbeit zu rechtfertigen, midrigens biefelben als Musmanderer wurden behandelt werden.

Dom t. f. Kreisamte. Złoczow am 17. Juli 1844.

Caution bestimmten Termins gegen fogleiche Beaablung faßt.

14tens. Mon Geite bes Merars wird fur bie Fortdauer bes in bem Ertragnifausmeife ausgemittelten Reinertrages in gleicher Bobe, teine Demabre geleiftet.

Der Erfteber fann baber bei einer fich etwa in ber Roige ergebenden Berichleisverminderung meber eine wie immer Damen habenbe Entschädigung oder Provifions . Erbebung anfrrecen.

Demfelben flebt jedoch frei, von dem übernommenen Werfchleifigeschafte nach verläufiger breimo-

natlicher Aufkundigung gutudjutreten.

Diefelbe Muffundezeit behalt fich auch bie Gef. Beborde fur den & Uvor, d's nicht Umftande eintreten, megen beren ber Erfteber von ter Derfch'eisführung fruber enifernt werden fann.

15. Gollte for einen der bem excindirten Berleger ju Rovino jur Material-F. ffung jugemiefener Grobverfcbieiß. Plabe, ertweder bei der gegenmartigen Concurent-Berha blung eber in ber Folge ein geringeres Pergenten - Musmos, als jenes, welches mit ber aegenwartigen Concurente Musschreibung festigefest mirb, erzielt merben : fo bat ter Erfleber ten Differeng Betrag, rudficte lich Uebergenus, auf die entfallende Berfaleisbobe bem Ge alle mona lich tudjuverguten.

Erieft an 19. Juli 1844.

#### Pozew.

Nro. 9778. Josel Hindzier, Salamon Gaster, Jakób Tiumak i Dawid Wagner rodem z Brodów, przebywają już od przydłuższego czasu bez pozwolenia w Rossyi, oprócz tego powinności służenia w wojsku zadosyć nie uczynili, na mocy wiec najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 powoluje się ich, aby w ciągu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia tego Pozwu w Gazecie lwowskiej polskiej, do Brodów powrócili i bezprawna nicobecność swoję usprawiedliwili, inaczej jako wychodźcy karnemu ulegna postepowaniu. Przez c. k. Urząd cyrkułowy.

W Złoczowie dnia 17. Lipca 1844.

# Doniesienia prywatne.

## (2783) Dnia 21. Września 1844 jarmark na konie i woły w obwodowem mieście Rzeszowie.

Nro. 3182. Magistrat miasta obwodowego Rzeszowa, podaje do wiadomości, iż wszystkim gościom, którzy jarmark na woły i konie na Św. Mateusza, który podług ogloszenia z dnia

23go Marca r. b. do l. 941 tego roku na dniu 16go Września 1844 rozpocznie się, i cały tydzień trwać bedzie, swidzą, potrzebne pomieszkania i stajnie bezpłatnie nadane zostana, - przy luórychto wyborze życzenia gości względnie uważane będą. Liczne zgromadzenie, którém się zeszło-roczny jarmark poszczycić może, i znaczne interesa, które na nim porobiono, wszelkie zachwalanie tego jarmarku niepotrzebném czynią.

Rzeszow dnia 24go Sierpnia 1844.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Am 21. September 1844 Jahr- Pferd- und Ochsen-Markt in der Kreisstadt Rzeszow.

Mro. 3182. Dom Magistrate ber Kreisstadt Rzeszow wird bekannt gemacht, daß allen respectiven Markt. Baften , welche am Gt. Mathaus Jahr- Pferd- und Ochfenmarkte, welcher heuer gemaß ber Kundmachung von 23. Marg 1. 3. Babl 941 am 16. September beginnt, und durch die gange Woche dauert, die nothigen Wolfmungen und Stallungen von dem Magistrate undert-Ecleffich werden angewiesen, und bey ber Wahl berfelben die Bunfche der respectiven herrn Marktgafte berudfichtigt werden. - Der gablreiche Besuch, deffen sich diefer Markt im vorigen Jahre erfreute, und die vielen bedeutenden Beschafte, melde an demfelben gemacht wurden, machen ubrigens jede weitere Unruhmung Diefes Marktes überfluffig.

Rzeszow ben 24ten Muguft 1844.

(2)

(2755)

Danksagung.

(3)

Nachdem ich die mir durch eine verhängnisvolle Feuersbrunft verheerten Wirthschaftegebaude und sammtliche darin befindlich gewesene bewegliche Gegenstände in dem Dorfe Malaws Rzeszower Kreises bei der f. f. Assieurazioni Cenerali Austro-Italiche durch deren Agenten herrn Moritz Max in Azeszow versichert hatte und meinen Brandschoen ohne mindeften Unftand, in fürzester Beit, vollständig und ohne allen Ubjug durch bie General-Agentschaft des Berrn Joseph Breuer in Lemberg rudvergutet erhielt, finde ich mich veranlaßt dieser lojalen Unstalt, hiernat öffentlich zu banken. — Rzeszow den 28. Juli 1844.

Franz Dolinski, Butspadter. \*\*\*\*\*\*\*

(2755)

Podziekowanie.

Będąc przez pogorzelisko na budynkach, wraz zgorzelnianemi aparatami, z niemałą stratą uszkodzonym, które były na szczeście, w tak zaszczytnie znanym zakładzie w c. k. uprzywił. Assicurazioni Generali Austro-Italiche w Tryjeście, przez Agenta JPana Franciszka Gaidetschki w Przemyślu, od ognia zabezpieczone, - czuję się być wdzięczneścią przejety pomienionej Dyrekcyi tak spieszne zalatwienio szkody z 2580 ZR. 44 kr., które mi przez głównego Ajenta JPana Józefa Brenera, niezwłocznie doręczone zostały, złożyć publicznie podziękowanie.

Kramarzówka dnia 24. Sierpnia 1844.

Jan Osmólski.

(2769)Beachtungswerth für Ohrenkranke! (2)

Gefertigter leibet feit vier Jahren an Schwerhorigkeit und Saufen bepder Obren, werbe mabrend biefer Beit von mehreren Uerzten, mit den verschiedenften Mittel, ja felbft mit der Electricität ohne Erfoig behandelt, ja das Uibel wurde mit der Zeit immer schlimmer und das Saufen wurde demfelben uneitraglich. In dieser verzweislieten Lage begab sich selber jum herrn Medizin ot Chirurgie Doctor Ig. Ullrich Mrc. 81 Statt ju Lemberg Krakauer-Gaffe, und hatte bas uberrafdende Glud von feinem bartnadigen, laftigen Uibel in febr furger Beit ohne allen Schmergen vollkommen befreget ju werden, welches baber jum Boble ber Menschheit allgemein befannt ju merben verdient. Gutsbefiger.

(2797)

# Kundmachung

betreffend die ganzliche Vergreifung der Silber=Gratis=Gewinnst-Lose.

as gesertigte k. k. priv. Großhandlungshaus war sowohl bey seiner ersten im vorigen Jahre unternommenen Guter-Verlosung, als auch ben seiner gegenwartig im Zuge besindlichen großen Rentitäten. Gold- und Silber-Lotterie vorzüglich darnul bedacht, sieln einem ehrenvollen Kust zu segründlen, es hat daher schon bey seiner ersten Unternehmung dieser Art einen reelem Spielplan versaßt, denselben reich dotirt, und es ist daben mit dem Beispiele vorangegangen, die Reignbe von zewöhnlichem Losen statt banrenn Gelde, zu vermeiden; ein Vortbeil, welcher den Theilnehmern an Güter-Lotterien selvon viele Iplane micht mehre gehotlich unterde.

Die gegenwartige Frosso Realitaten-, Gold- und Silber-Lotterie aber-Biethet die stubere an Dombeilen und enthalt eine moen grössere Ungabl von Geld-

Ereffern.

Jede Täuschung ist abermal verschmäht, daher wird auch diesesmal in den Annoncen und Anschlagzetteln des gefertigten Grosskandlungshauses die mehrmalige Wiederholung des Haupttreffers

von [1. 200,000 mit jedesmaliger Kinzuziehung der Neben-Treffer, als oh die Lotterie mehrere Cewinne von fl. 240,000 enthalte.
wie früher weggelassen; die Inkündigungen des gesertigten Großbandlungshauses benennen daher bloß jene Summen, wolche wirklich zewonnen und seiner Zeit in der
Grwinnste Liste ausgeführt werden.

Diese reele Handlungsweise hat den Lotterie - Unternehmungen des gefertigten Großbandlungsbauses sowohl im Im- als Auslande allgemeines Bertrauen erworben, und einen so guntigen Anklang verschafft, daß bep der vorjahrigen Unternehmung die Erste Ziebung und E Wochen
frührer vorzemannen werden konnte, als ursprünglich angekündet war, und die gegenwärtig im Zuge besindliche, im May angekündete große Roulituten- Gold- und Silker-Lotterie, in 4 Monaten sinalistet wird, während gewöhnlich zur Ausstührung einer Realitäten-Lotterie D Monate erforderlich sind, und von der hoben Staatsverwaltung bewilliget werden; die erste Ziehung ersolzt daber schon und einen Monate-

## (am 7. September d. J.)

Der Benfall, mit welchem die werthen Geschäftstreunde des gesertigten Größbandlungshauses, und das geehrte Publikum, dessen Unternehmung gleich beim Erscheinen derselben freundlich empfingen, hat sich seitem zur regsten Theilnahme gesteigert, so zwar, das die Silver-Gratis-Gewinnest-Lose, wovon nur 20 Lausend zum Verkaufe und 2000 zu Gewinnsten bestimmt wurden, ben dem Großbandlungshause vorwitzelts ginzlisk vergriffen, und nur noch ben jenen Herren Lotto-Kollestanten und Großverschleißern zu haben sind, welche durch seste tlebernahme nahmbafter Partien sich deren Besit gesichert haben.

Wien am 24ten Mugust 1844.

f. f. priv. Grobbandler, Rarninerstraße Mr. 1049, im ersten Stod.

In Lemborz sind diese besonders vortbeilhaften und beliebten Silbor-Gratis-Gewinnest-Lose, so wie auch Gold-Prämien und gewöhnliche Lose zu den billigsten Preisen beg dem Unterzeichneten zu haben.

3. L. Singer et Comp.

Drakiem Piotra Pillera we Lwowie,

(1)